# Lesebuch für deutsch-ame... Volksschulen

Karl Knortz

Presented by
Prof. Karl Knortz, 7. November 1904
New York Public Library

KLR Dijiz dby Google

# Sesebuch

für

# deutsch=amerifanische Volfsschulen.

Don

Karl Knort,

Superintendent des deutschen Unterrichts in Evansville, 3nd.

Boston, Mass.

Druck von Karl H. Heintemann, Congreß-Straße 234.

1896.

COPYRIGHT, 1896, BY KARL KNORTZ.



18112

# Dorbemerfung.

Noch ein neues Lesebuch! wird mancher Lehrer beim Anblick bes vorliegenden Werkes ausrusen und dann die Bemerkung hinzusügen, daß dies doch in Anbetracht der bereits eristierenden großen Anzahl deutsch-amerikanischer Lesebücher ein gewagtes, wenn nicht überstüffiges Unternehmen sei.

Abgeschen nun davon, daß dieses Buch ursprünglich nur zu bem Zwede zusammengestellt wurde, um dem Bedürfnis ber biefigen Boltsichulen zu genügen, fo muß boch jeder erfahrene und einsichtsvolle Lehrer eingestehen, daß viele, wenn nicht alle ber für die Mittel= und Oberklaffen bestimmten Lesebücher bem meist trodnen und daber ermüdenden bidattischen Lesestoff im Berbaltnis zu dem erzählenden, viel zu viel Raum gewidmet haben, und daß fie dadurch mehr ben Charafter eines Real= als eines Lesebuches tragen, beffen Sauptaufgabe barin befteht, den Schüler mit den anziehendsten und gemütreichsten Erzeugniffen der deutschen Litteratur befannt zu machen und badurch die Luft am Deutschlesen zu fordern. Letteres ift besonders insofern von größter Wichtigkeit, als wir Deutsch= amerikaner boch mehr ober weniger von dem Buniche befeelt find, unfere Muttersprache babier zu erhalten.

Evansville, 3nd.

Anrl Anort.

# Lesebuch.

#### Das Männlein in ber Gans.

#### Rüdert.

- 1. Das Männlein ging spazieren einmal auf bem Dach; ei seht doch! Das Männlein ist hurtig, das Dach ist schmal; gebt acht, es fällt noch. Ch' sich's versieht, fällt's vom Dach herunter und bricht den Hals nicht, das ist ein Bunder.
- 2. Unter dem Dach steht ein (Wasserzuber) hinein fällt's nicht schlecht. Da wird es naß über und über; ei, das gesichieht ihm recht! Da kommt die Gans gelausen, die wird's Wännlein sausen. Die Gans hat's Wännlein hinunter gesichluckt, sie hat einen guten Wagen; aber das Wännlein hat sie doch gedrückt, das wollt' ich sagen.
- 3. Da schreit die Gans ganz jämmerlich, das ist der Köchin ärgerlich. Sie west das Messer, sonst schneid't's ja nicht. Die Gans schreit so, es ist nicht besser als daß man sie sticht. Wir wollen sie nehmen und schlachten auf Weisnachten. Sie rupst die Gans und nimmt sie aus, und brät sie. Aber das Männlein darf nicht 'rans, versteht sich. Die Gans wird aber gebraten; was kann's dem Männlein schaden?
- 4. Weihnachten kommt die Gans auf den Tisch im Pfännslein. Der Bater thut sie 'raus und zerschneidet sie frisch. Und das Männlein? Wie die Gans ist zerschnitten, kriecht's Männlein aus der Mitten. Da springt der Bater vom

Tisch auf, da wird ber Stuhl leer; da setzt das Männlein sich drauf und macht sich über die Gans her. Es sagt: "Du hast mich gestessen, nun will ich dich dafür effen."

5. Da ist das Männlein gewaltig drauf los, als wären's seiner sieben. Da effen wir alle dem Männlein zum Trot, und ist nichts übrig geblieben von der Gans als ein Tätzlein; das friegen dort hinten die Kätzlein. Nichts friegt die Maus; das Märlein ist aus.

# Die Ragen und ber Sansherr.

#### Lichtwer.

1. Tier' und Menschen schliefen seste, selbst ber Hausprophete schwieg, als ein Schwarm geschwänzter Gaste von ben nächsten Dächern stieg.

2. In dem Vorsaal eines Reichen stimmten sie ihr Liedschen an, so ein Lied, das Stein' erweichen, Menschen rasend machen kann.

3. Hinz, des Murners Schwiegervater, schlug den Takt erbärmlich schön, und zwei abgelebte Kater qualten sich, ihm beizustehn.

4. Endlich tanzen alle Katen, poltern, lärmen, daß es fracht, zischen, heulen, sprudeln, fraten, bis der Herr im Haus erwacht.

5. Dieser springt mit einem Prügel in dem finstern Saal herum, schkägt um sich, zerstößt den Spiegel, wirft ein Dutzend Tassen um.

6. Stolpert über ein'ge Späne, fturzt im Fallen auf die Uhr, und zerbricht zwei Reihen Zähne: Blinder Gifer schadet nur.

# Der Sahn.

#### hey.

1. Horch, horch! Der Sahn ist auch schon wach! So früh, herr hahn? — Kaum graut der Tag, da kommt mit stolzen Schritten der hahn einhergeschritten.

2. Und Kifrifi! Hof ein und aus, da muß der höchste Ton heraus. Er kann sich nicht bezwingen, sein Morgen-

lied zu singen.

- 3. Ja, ja, ich hör' es, wadrer Hahn, du fündest uns den Morgen an, und mahnst uns durch dein Krähen frühzeitig aufzustehen.
- 4. Du rufft uns zu: "Die Morgenstund", ihr Leute, die hat Gold im Mund"; steht auf, ihr fleißegen Kinder, jest lernt ihr viel geschwinder!"
- 5. Drum frah' nur fort durch Hof und Haus, in einem Ru bin ich heraus! Magst nun die Faulen weden, die sich erft lange streden.

#### Der Giel.

#### Clandins.

- 1. Hab' nichts, mich dran zu freuen, bin dumm und unsgestalt, ohn' Mut und ohn' Gewalt. Mein spotten und mich schenen die Menschen jung und alt; bin weder warm noch kalt.
- 2. Hab' nichts, mich bran zu freuen, bin bumm und ungestalt, muß Stroh und Disteln fäuen, werb' unter Säden alt. Ach, die Natur schuf mich im Grimme! Sie gab mir nichts als eine schöne Stimme.

# Die zwei Sunde.

Calmud.

Zwei Hunde, welche sich bei einer Herde befanden, lebten mit einander in Streit. Da kam ein Wolf und griff den einen von ihnen an; allein der andere sprach: "Wenn ich jeht meinem Bruder nicht beistehe, so erwürget er heute ihn, und morgen kommt er über mich."

Deshalb eilte er zu bem Angegriffenen und ftand ihm bei; fie erwurgten nun den Wolf gemeinfam.

# Rätchen.

- 1. Kätzchen, num müßt ihr auch Namen haben, jedes nach seiner Kunft und Gaben. Sammetsell heiß' ich dich, jenes dort Leiseschlich, dieses da Fangemans, aber dich Töpschensaus.
- 2. Und sie wurden gar schön und groß. Sammetsell saß gern auf dem Schoß, unter das Dach schlich Fangemaus, Leiseschilch lief in die Scheune hinaus, Töpschenaus suchte in der Küche ihr Brot, machte der Köchin gar viele Not.

# Das Räthen.

# Pfeffel.

- 1. Gin unerfahrenes Katchen fah jum erstenmal den Mond im vollsten Lichte prangen, und sprach entzucht jum Großpapa: "Sieh an der Dede dort den schönen Kase hangen! D bätten wir ibn doch!"
- 2. "Ei, lerne, blöder Fant," versette der Großpapa, "für's erste Mäuse sangen; die find uns naber bei der Sand!"

# Rachtigall und Pfan.

#### Leffing.

1. Gine gesellige Nachtigall fand unter ben Sängern bes Walbes Neiber die Menge, aber keinen Freund. Vielleicht sinde ich ihn unter einer anderen Gattung, dachte sie, und flog vertraulich zu dem Pfau herab.

2. "Schöner Pfau, ich bewundere dich!" — "Ich dich auch, liebe Nachtigall!" — "So laß uns Freunde sein," sprach die Nachtigall weiter; "wir werden uns nicht beneis den dürfen; du bist dem Auge so angenehm wie ich dem

Ohre."

Alfo wurden Nachtigall und Pfan gute Freunde.

# Rog und Stier.

#### Leffing.

- 1. Auf einem feurigen Rosse flog stolz ein breister Knabe baher. Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu: "Schande! Bon einem Knaben ließ ich mich nicht regieren!"
- 2. "Aber ich!" versetzte das Roß, "benn was für Ehre könnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?"

# Giche und Schwein.

#### Leffing.

1. Ein gefräßiges Schwein mästete sich unter einer hohen Eiche mit der herabgefallenen Frucht. Indem es die eine Eichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem Auge.

- 2. "Undantbares Bich!" rief endlich der Sichbaum herab; "du nährst dich von meinen Früchten, ohne einen einzigen dantbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten."
- 3. Das Schwein hielt einen Augenblick inne und grunzte zur Antwort: "Meine dankbaren Blicke würden nicht untersbleiben, wenn ich nur wüßte, daß du deine Sicheln meinetswegen hättest fallen lassen."

# Wer fann am meiften effen?

Bottentottenfabel.

- 1. Der Elephant und die Ziege hatten einst einen Streit, wer von ihnen am längsten grasen könne. Der Löwe, an den sie sich wandten, damit er ihren Streit schlichte, gebot ihnen, mit ihm in den Wald zu kommen. Dort angeskommen, sprach er: "Ihr sollt nun hier grasen; der Glephant grase zu meiner Rechten, die Ziege zu meiner Linken. Hernach werde ich mein Urteil sällen."
- 2. Die Tiere gehorchten. Der Elephant fnieste mit seinem Rüssel die stärksten Bäume um und fraß die Blätter ab, wobei er die kleine Ziege laut verlachte. Diese graste unverdrossen weiter und sagte: "Bir wollen schon sehen; warte nur."
- 3. Als die Sonne unterging, sagte der Elephant: "Ich bächte, wir gingen ein wenig zur Ruhe." "Ich habe noch lauge nicht genug," murrte die Ziege; "laß uns dis Mitternacht grasen." Mitternacht kam endlich heran, und der Löwe sagte: "Kommt nun mit mir auf jenen Felsen und laßt uns ruhen!"

- 4. Alle drei legten sich nun auf den weiten, nackten Felsen nieder, auf dem kein grüner Halm wuchst. Der Elephant hatte sich den bequemsten Platz ausgesucht. Bald schließen alle, die Ziege aber kaute wieder und von dem dadurch entstehenden Geräusch erwachte der Löwe. "Was machst du da!" rief er. "Ich esse," war die Antwort.
- 5. "Was issest bu benn?" rief ber Elephaut. "Ich esse ben Felsen," entgegnete die Ziege; "Grünes sehe ich hier nicht." Da sagte der Löwe: "Kommt nun beide her, daß ich den Streit zwischen euch schlichte." Der Elephant und die Ziege gehorchten; letztere aber kaute noch immer wieder. "Die hat noch lange nicht genug," murmelte der Elephant.
- 6. Der Löwe gab barauf sein Urteil. "Die Ziege," sagte er, "soll unter ben Menschen wohnen; da sie allein nicht satt werden kann, so mögen die Menschen ihr dazu behilssich sein. Der Elephant aber, der die Zünne und Häuser der Meuschen beschädigt, darf nicht unter ihnen weilen. Er gehe in den Wald und bleibe dort, denn die Ziege hat ihn im Essen überwunden. Nimm dich vor ihr in acht, Elephant; sie, die vom Felsen gegessen, wird dich gewiß auch vertilgen."
- 7. Da enteilte der Elephant in den Wald, suchte den Leoparden auf und sprach zu ihm: "Leopard! Ich gebe die Ziege in deine Gewalt; fange sie ein und töte sie! Wenn sie mich findet, wird sie mich ficherlich fressen; dars um töte sie, wenn du kanust."
- 8. Seit bieser Zeit streift der Elephant einsam im Walbe umber; der Leopard aber stellt der Ziege nach, die der Elephant in seine Gewalt gegeben hat.

### Reitpferd und Adergaul.

#### Meifner.

- 1. Ein edles, schöngebautes Pferd, von Jugend auf in allen benjenigen Künsten geübt, wodurch man das bessere Pferd vom Hausen gemeiner Lasttiere auszeichnet, hatte das Unglück, seinen Herrn zu verlieren und an einen Bauern verkauft zu werden.
- 2. Unwillig sah dieses treffliche Geschöpf sich nun in seinem neuen Dienste zur niedrigsten Arbeit verdammt; unwillig zog es jest den Ackerpflug, und um dasselbe noch tieser zu kränken, spotteten seiner die anderen neidischen Karrengäule beim kleinsten Fehler. "Sollte man's denken?" ries einer derselben, als es nicht schnell genug die Furchen zog, "so schön gewachsen, so viel sich dünkend und doch so ungeschick!"
- 3. "Schweig, Elender!" autwortete das Roß. "Gben weil ich mich zu befferen Geschäften bestimmt fühle, bin ich zu diesem hier unfähig. Es gehört eine niedere Seele dazu, um gewiffe niedere Arbeiten gut und ganz auszuführen."

#### Der Gfel und ber Wolf.

#### Leffing.

1. Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolse. "Habe Mitleid mit mir," sagte ber zitternde Esel; "ich bin ein armes, franfes Tier; sieh unr, was für einen Dorn ich mir in den Fuß getreten habe."

Dig und av Geogle

2. "Wahrhaftig, du dauerst mich," versetzte der Wolf, "und ich finde mich in meinem Gewissen verbunden, dich von diesen Schmerzen zu befreien." Kaum war das Wort gesagt, so war der Esel zerrissen.

Die Elster und ihre Kinder.

J. 19/1/1

#### w. Grimm.

- 1. Eine Elster führt ihre Kinder aufs Feld, damit sie lernen, selbst ihre Nahrung zu suchen. Das gefällt ihnen nicht; sie wollen lieber ins Nest zurück, wo sie es bequemer haben, weil die Mutter die Speise im Schnabel herbeistragen soll.
- 2. "Meine Kinder," spricht sie, "ihr seid groß genug, euch selbst zu ernähren; meine Mutter hatte mich viel früher ansegewiesen."
- 3. "Aber die Jäger werden uns töten," antworteten die Kinder. "Nein, nein," spricht sie, "es gehört Zeit zum Zielen; wenn ihr seht, daß sie die Flinte in die Höhe heben und an das Gesicht legen, um abzudrücken, so fliegt davon."
- 4. "Das wollen wir wohl thun; aber wenn einer einen Stein nimmt und nach uns werfen will, wozu doch fein Zielen nötig ist, wie dann?"
- 5. "Ihr könnt ja sehen, wie er sich buckt, wenn er ben Stein aufheben will," jagte bie Alte.
- 6. "Aber wie, wenn er ben Stein beständig in ber hand trägt und jeden Augenblick jum Schlendern bereit ift?"
- 7. "Ei, was ihr nicht alles wißt," spricht die Mutter; ihr könnt schon für euch selbst sorgen." Damit fliegt sie weg und läßt sie allein.

# Grille und Schmetterling.

#### £öhn.

- 1. Es saß eine kleine Grille im Grase und sah einen niedlichen Schmetterling von Blumen zu Blumen fliegen. Wie sehr beneidete sie den Schmetterling um seine Schönheit und das herrliche Farbenspiel anf seinen Flügeln. "Ach," seufzte sie, "warum bin ich nicht so schön wie er, warum muß ich ihm in allen Stücken so weit nachstehen? Ich bin hier unbekannt und verachtet."
- 2. Über die Wiese daher kam eine ganze Schar Kinder, Knaben und Mädchen. "Heida!" schriech sie, als sie den Schmetterling erblicken; "seht doch den schwertersling, den müssen wir haben!" Gleich ging's mit Hüten, Tüchern, Netzen und Händen hinter dem Schmetterlinge her, welcher auch endlich gesangen wurde, so sehr er anch zu entwischen versuchte. Sin Knabe brach ihm unvorsichtig den einen Flügel beim Zugreisen ab, und ein anderer drückte ihm das kleine Köpschen ein.
- 3. Die Grille hatte alles mit angesehen. "Ach," sagte sie, "wenn biese Pracht und bieser Schimmer so viele Qual im Gesolge haben, dann ist es gut, daß ich verachtet werde."

# Die Bafen und die Frofche.

Meißner.

1. Die Hasen wurden einst über ihre misliche Lage äußerst unzufrieden. — "Leben wir nicht," sprach einer von ihnen, "in unaufhörlicher Furcht vor Menschen, Haubetieren und Naubvögeln?

- 2. Sind wir nicht eine Bente von allen diesen, sobald und so oft es ihnen beliebt? Und ist es nicht besser, einmal für allemal zu sterben, als in einer steten Angst zu leben, die arger qualt, als selbst der Tod?"
- 3. Die Worte des Redners fanden Eingang; es ward beschlossen, daß sie sich alle, sogleich und zusammen, erfäusen wollten. Ein naher Teich sollte ihr Kirchhof werden, und sie eilten alsbald sporustreichs daranf zu.
- 4. Das große Geränsch ihres Laufens, und auch ihre Gestalt selbst erschreckte eine Menge Frösche, die am User saßen, und jeht aufs Schnellste ins Wasser sprangen.
  - 5. "Ha! was war das?" rief einer der ansehnlichsten Hasen aus: "Wie ich sehe, giebt es doch noch Geschöpse, die sich vor uns eben so stark, als wir vor unsern Feinden fürchten. Noch sind also unsere Umstände so ganz verszweiselt nicht! Noch könnten wir, dächte ich, diesen Wassertod ein wenig ansichieben!"
  - 6. Ein Vorschlag, der besolgt ward, und der das Gesichlecht der Hasen bis auf diesen Tag erhielt!
  - 7. Auch in schweren Trübsalen saß Ungufriedenheit dich nicht hinreißen; blicke dann unter deinen Nebenmenschen umher, und du wirst gewiß einige sinden, mit deren Schickssale du nicht tauschen möchtest. Mit diesen vergleiche, durch diese tröste-dich!

# Die Frojche.

Boethe.

1. Ein großer Teich war zugefroren; die Froschlein, in ber Tiefe verloren, durften nicht ferner quaten noch springen,

versprachen sich aber im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Rachtigallen wollten sie fingen.

2. Der Tanwind fam, das Eis zerschmolz, nun rubert sie und landeten stolz, und saßen am User weit und brei und quaften wie vor alter Zeit.

# Mutter Schwalbe.

#### Dieffenbach.

1. Die Schwalbe hat mit Müh und Fleiß ihr Häuschen sich erbaut, hat unterm Dach es sestgeklebt, nun jubelt und laut.

2. Sie schlüpfet wohl den ganzen Tag gar vielmal ein und ans, bringt Stroh und Federn zu dem Bett ins

fleine, neue Sans.

3. Dann legt sie kleine Gier auch ins warme Mest hinein; draus schlüpsen um die Sommerzeit die nackten Bögelein.

4. Die sperren gleich die Schnäblein auf, nach Futter schreien sie; da hat Fran Schwalbe viel zu thun, ist flei-

ßig fpat und früh.

5. Sie haschet Fliegen in der Luft und Mücken auch dazu, und bringt sie ihren Kindern heim, die fressen sie m Ru.

6. Und wenn die Böglein flügge sind, dann ziehn sie aus dem Haus, und wird's erst talt, dann fliegen sie ins ferne Land hinans.

#### Die Sonne und die Tiere.

#### willamow.

1. "D Sonne, scheine nicht so heiß; ich nuß vor Mattigfeit und Schweiß bei meiner Arbeit schier erliegen!" So rief der Esel.

2. "Dant für beinen Schein, v Sonne!" rief die Schlange;

".nit Bergnugen leg' ich mich ftundenlang binein!"

3. Die Eule schrie: "Verschone mein Gesicht mit beinem naßten Licht, o Sonne! Kann ich boch kein Schlupftoch sinden, wohin dein Strahl nicht bringt! Ich unß Klinden!"

4. "Bohlthätige Sonne, sei mir lange noch geneigt!" rief die Feldmans; "es reifen meine Ahren, vollauf fann ich

mich wieder nähren."

-1-1-

Die Sonne hörte gu, fchien fort und schwieg.

#### Für die Rachtommen.

#### Müllendorff.

1. Ein alter Mann pflanzte in seinem Garten ein ganz kleines Baumreis. Einer seiner Freunde sah dies und sprach: "Benn das groß sein und Früchte tragen wird, wirst du längst den Bürmern zur Speise gedient haben."

2. Darauf erwiderte der Alte: "Wir effen jest das Obst der Baumreiser, die von denen gepflanzt wurden, die vor uns auf der Welt waren. Das Obst dieses Reises sollen jene

effen, die nach und fommen."

# Lied bon ben grunen Commervogelein.

#### Rüdert.

- 1. Es famen grune Bögelein geflogen her vom Himmel, und setten sich im Sonnenschein in fröhlichem Gewimmel all' an des Baumes Afte, und saften da so feste, als ob sie angewachsen sei'n.
- 2. Sie schaufelten in Lüsten lau auf ihren schwanken Zweigen; sie affen Licht und tranken Tau, und wollten auch nicht schweigen; sie sangen leise, leise auf ihre stille Weise von Sonnenschein und Himmelblau.
- 3. Wenn Mitternacht auf Wolfen saß, so schwirrten sie erschrocken; sie wurden von dem Regen naß und wurden wieder trocken; die Tropfen rannen nieder vom grünenden Gesieder, und desto grüner wurde das.
- 4. Da fam am Tag ber scharse Strahl, ihr grünes Kleid zu sengen, und nächtlich kam der Frost einmal, mit Reif es zu besprengen. Die armen Bögel froren, ihr Frohsinn war verloren; ihr grünes Kleid war bunt und sahl.
- 5. Da trat ein starter Mann zum Baum und fing nun an zu schütteln, vom obern bis zum untern Raum mit Schauer zu durchrütteln. Die bunten Böglein girrten und auseinander schwirrten; wohin sie flogen, weiß man kaum.

#### Der Winter.

#### Claudius.

1. Der Winter ist ein rechter Mann, fernsest und auf die Dauer; sein Fleisch fühlt sich wie Gisen an, und scheut nicht suß, noch sauer.

- 2. War je ein Mann gesund, ist er's! Er frankt und frankelt nimmer; er badet sich am Gis des Meers und schläft in kaltem Zimmer.
- 3. Aus Blumen und aus Bogelsang weiß er sich nichts zu machen, haßt warmen Trank und warmen Klang, und alle warmen Sachen.
- 4. Doch wenn die Füchse bellen sehr, wenn's Holz im Ofen knittert, und an dem Ofen Anecht und Herr die Hände reibt und zittert;
- 5. Wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht und Teich' und Seen frachen, das klingt ihm gut, das haßt er nicht, dann will er tot sich lachen.
- 6. Sein Schloß von Gis liegt weit hinaus beim Nordpol an dem Strande; doch hat er auch ein Sommerhaus im lieben Schweizerlande.
- 7. Da ist er benn bald bort, bald hier, gut Regiment zu führen; und wenn er durchzieht, stehen wir und sehn ihn an und frieren.

# Schnfucht nach dem Frühling.

- 1. D, wie ist es kalt geworden und so tranzig, öb' und leer! Rauhe Winde wehn von Norden, und die Sonne scheint nicht mehr.
- 2. Auf die Berge möcht' ich fliegen, möchte sehn ein grünes Thal, möcht' in Gras und Blumen liegen, und mich freu'n am Sonnenstrahl.
- 3. Schöner Frühling, fomm' doch wieder! Lieber Frühling, fomm' doch bald! Bring' uns Blumen, Laub und Lieder, schmücke wieder Feld und Wald!

The state of the s

4. Ja, du bist uns treu geblieben, kommst nun balb in Pracht und Glanz, bringst nun balb all' beine Lieber, Sang und Freude, Spiel und Tanz.

#### Erdbeerlied.

#### Krummader.

- 1. Ein Mägdlein an des Felsen Rand ein nacttes Erdsbeersträuchlein fand, von Sturm und Regengüffen zerzaust und losgerissen. Da sprach das Mägdlein leise: "Du arme, nactte Waise, komm' mit mir in das Gärtchen mein, du sollst mir wie ein Kindlein sein!"
- 2. Drauf macht es wohl die Würzlein los, und trug das Pflänzlein in dem Schoß, und spähte still und wonnig ein Pläychen, fühl und sonnig, und wühlte in der Erde mit emsiger Geberde, und pflanzte nun das Pflänzchen drein, und sprach: "Das soll dein Bettchen sein!"
- 3. Und als die Frühlingszeit erschien, begann das Pflänzchen schön zu blühn, wie sieben weiße Sterne, Das sah das Mädchen gerne; die wurden sieben Beeren, als ob's Unbinen wären. "Gelt," sprach es, "es will dants bar sein, und meint, ich sei sein Mütterlein."

# Winter und Frühling.

Indianische Parabel.

1. Es war Winter. Überall war es tot und öbe, und bas Einzige, was man hörte, war der falte Nordwind, der die hohen Bäume schüttelte und den Schnee vor sich hertrieb.

- 2. Am Ufer eines gefrorenen Flusses stand ein halb zerfallener Wigwam, aus dem nur noch ein wenig Rauch aufstieg; denn der alte Greis, der ihn bewohnte, war so schwach und erschöpft, daß er sich die Schneeschuhe nicht mehr umbinden konnte, noch viel weniger war er im Stande, einen Baumstamm umzuhauen und heimzuschleppen.
- 3. Als seine letten Kohlen am Verlöschen waren und er seiner balbigen Erstarrung entgegen sah, hüpfte plötlich ein junger, sederleichter Mann zu ihm herein. Seine Wangen strahlten von Ingendfülle und Jugendkrast; aus seinen Augen funkelte allbeglückende Liebe und ein unschulbiges Lächeln umspielte seine Lippen. Seine Stirn ums gab ein lieblicher Kranz von frischem Waldgrase, und in jeder Hand hielt er einen dustenden Strauß frischer Frühslingsblumen.
- 4. "D, bu guter, schöner Frembling," sagte ber Greis, "setze dich eine Weile zu mir und erzähle mir von dem fernen Lande, aus welchem du kommst. Laß uns die Nacht zusammen bleiben und ich werde dir auch sagen, was ich alles thun kann." Darauf stopste er seine beste Pfeise und die Unterhaltung begann.
- 5. "Wenn ich atme," sagte der Alte, "stehen Bäche und Flüsse still, und ihr Wasser wird wie Krystall so hart und rein."
- 6. "Der Hand, meines Mundes macht Berge und Thäler grün," erwiderte der Jüngling.
- 7. "Wenn ich meine weißen Locken schüttle, so beckt Schnee das ganze Land und alle Blätter fallen von den Bänmen. Mein Atem treibt die Bögel in ein fremdes Land, die wilden Raubtiere verbergen sich vor ihm und die Erde wird so hart wie Fenerstein."

- 8. "Doch wenn ich, Großvater, meine Locken schüttle, so ergießt sich ein belebender Regen auf die Erde; die Pflanzen strecken ihre zarten Köpflein heraus und sehen so munter drein wie unschuldige Kinderangen. Mein Anfbringt die Lögel wieder zurück; mein Atem taut Läche und Ströme auf, und wohin du dann siehst, erblickst du die rechte Freude."
- 9. Der Alte schwieg. Allmählich ging die Sonne auf und verbreitete eine angenehme Bärme. Rotbruft und Blauvogel sangen, die Flüsse erwachten aus ihrer winterslichen Erstarrung, und Blumen und Kränter schossen lustig aus der weichen Erde empor.
- 10. Der Tag zeigte ben wahren Charafter bes Greises vollständig; benn als ihn der Jüngling ausmerksam bestrachtete, hatte er nur das eisige Bild des Winters vor sich. Seine Augen tropften; er wurde immer kleiner und kleiner, bis er sich zuletzt ganz und gar anflöste.

# Das Birfeforn.

#### 3. Baltrid.

- 1. Es war einmal ein armer Junge, der hatte von seiner Mutter, als sie starb, ein einziges Hirsetorn geerbt, und das war sein ganzer Reichtum. Da er nun weder Bater noch Mutter zu verlassen hatte, so meinte er, die Welt sei groß und schön und er wolle sich daher ein wenig umschauen. Er nahm also sein Hirsetorn und wans derte fort.
- 2. Balb begegnete er einem alten Manne mit breitem hute und grauem Mantel. "Gott grüß euch, alter Groß:

vater!" įprach der Junge. "Schönen Dank!" erwiderte der Mann; "wo willst du hin?" "Auf Reisen!" sprach der Junge, "und ich trage all mein Gut bei mir; es ist ein Hirseforn. Wird es mir nicht gestohlen werden?" Da jammerte den Mann des armen Knaben und er sprach: "Sei unbesorgt, mein Kind; du wirst es zwar verlieren, aber dadurch gewinnen!"

- 3. Am Abend desselben Tages kam der Junge in ein Dorf, klopfte bei einem Banern an und bat um Nachthersberge, die ihm anch gewährt wurde. Als er nun schlasen ging, legte er das Hirselorn auss Fensterbrett und sprach zu dem Wirte: "Dies ist mein ganzer Neichtum; wird er mir nicht gestohlen werden?" "Schlase ruhig, mein Sohn, es wird dir in meinem Hanse kein Schaden geschehen!"
- 4. Am Morgen, als die Sonne ins Fenster schien, glänzte das hirseforn und der hanshahn, der im Hose herumging und Körner suchte, flog hin und pickte es auf. Seben war der Anabe erwacht und erblickte den Hahn auf dem Fenster, wie er sein hirseforn verschluckte. Da sing er an zu weinen und zu klagen. Der Bauer tröstete ihn und sprach:

"Der hahn ist bein, hat er gefressen das hirselein."

- 5. Nun war der Knabe froh, nahm den Hahn und wanderte weiter. Abends kam er wieder in einem Dorfe zu einem Bauer, bat um Herberge und sprach: "Der Hahn ist mein ganzer Reichtum; wird er mir nicht gestohlen werden?" "Schlase ruhig, mein Sohn," sprach der Wirt, "auf meinem Hofe darf dir nichts gestohlen werden."
- 6. Früh morgens aber ging ber Sahn auf bem Sofe herum und suchte sich Körner; als er nun einige gesunden hatte,

jah bies bas Schwein bes Bauern, padte ben hahn und gerbig ihn; bie Körner aber fraß es selbst.

7. Als der Knabe am Morgen nach seinem Hahn sahn sah, da fing er an zu jammern und zu klagen: "D weh, das Schwein hat meinen Hahn zerbissen!" Da tröstete ihn der Bauer und sprach:

"Nimm hin das Schwein, Es sei nun bein, Hat's den Hahn dir zerbissen."

- 8. Da band ihm der Wirt ein Seil an den Fuß und der Innge zog weiter. Abends kam er wieder in ein Dorf und wurde abermals von einem Bauern freundlich aufgenommen. "Mein ganzer Neichtum ist dies Schwein," sagte er zu dem Wirt; "wird es mir nicht gestohlen werden?" "Schlafe ruhig, mein Sohn; auf meinem Hofe darf dir kein Schaden geschehen."
- 9. Als aber am Worgen eine Auf bas Schwein im Hofe sah, lief sie auf dasselbe los und stieß es mit ihren Hörnern tot. Der Anabe erwachte bald, ging hinaus und sah sein llnglück. Da fing er an zu jammern, doch der Bauer tröstete ihn und sprach:

"Die Ruh ist bein, Hat sie das Schwein Dir getötet."

10. Nun band er ihr ein Seil um den Hals und gab sie dem Anaben. Dieser wanderte jest fröhlich weiter und gelangte abends auf einen Edelhof und bat um Herberge; diesselbe wurde ihm auch gerne gewährt. Der Anabe aber sprach ganz unterthänig zum Herrn des Hoses, als er schlasen ging: "Mein ganzer Reichtum ist diese Auch; wird sie mir nicht

geftohlen werden ?" "Schlafe ruhig, armer Junge; auf meisnem Hofe foll bir tein Schaben geschehen."

11. Als am Morgen die Pferde zur Tränke geführt wurden, erblickte eins derfelben die fremde Kuh und schlug sie mit seinen Husen tot. Da fing der Junge an zu jammern und zu klagen, doch der Selmann tröstete ihn und sprach:

"Nimm das Pferd für die Kuh, Und den Zaum dazu."

12. Da seste sich der Junge auf das stattliche Roß und ritt fort in die weite Welt. Er verrichtete viele Heldensthaten, befreite zulest eine Königstochter und ward dann selber König. Seht ihr's, was aus einem armen Jungen werden kann, wenn er Glück hat!

#### Das Lied bom Camentorn.

Krummacher.

- 1. Der Sämann strent aus voller Hand ben Samen auf bas weiche Land, und wundersam, was er gefät, bas Körnlein wieder auferstelst.
- 2. Die Erde nimmt es in den Schoß und wickelt es im Stillen los; ein zartes Keinechen kommt hervor und hebt sein rötlich Haupt empor.
- 3. Es steht und frieret, nackt und klein, und fleht um Tan und Sonnenschein; die Sonne schant von hoher Bahn der Erde Kindlein frenndlich an.
  - 4. Bald aber nahet Frost und Sturm, und schen ver-

birgt fich Menfch und Wurm; bas Körnlein fann ihm nicht entgehn und muß in Wind und Wetter ftehn.

- 5. Doch schadet ihm fein Leid noch Web; ber himmel bedt mit weißem Schnee ber Erbe nacktes Kindlein zu; bann schlummert es in stiller Rub.
- 6. Bald flicht des Winters trübe Nacht; die Lerche singt, das Korn erwacht; der Lenz heißt Bäum' und Biesen blühn und schmückt das Feld mit frischem Grün.
- 7. Boll franser Ahren, schlank und schön muß nun die Halmensaat erstehn, und wie ein grünes, stilles Meer wogt sie im Winde hin und her.
- 8. Dann schaut vom hohen Himmelszelt die Sonne auf das Ahrenfeld; die Erde ruht in stillem Glanz, geschmückt mit goldnem Ahrenfranz.
- 9. Die Ernte naht, die Sichel klingt, die Garbe rauscht; gen Himmel dringt der Frende lauter Jubelsang, des Herzens stiller Preis und Dank.

# Der Flachs.

#### B. C. Underfen.

- 1. Der Flachs stand in Blüte; er hatte so niedliche blane Blumen, zart wie die Flügel einer Motte, und noch viel seiner! Die Sonne schien auf den Flachs, und die Regen-wolken begossen ihn; und dies war eben so gut für ihn, wie es für kleine Kinder ist, gewaschen zu werden und darauf einen Kus von der Mutter zu bekommen; sie werden alsdann viel schöner und das wird der Flachs auch.
- 2. "Die Leute sagen, daß ich ausgezeichnet gut stehe," sagte der Flachs, "und daß ich so schön lang werde; es wird

ein tüchtiges Stück Leinwand aus mir werden. Nein, wie glücklich bin ich doch! Wie der Sonnenschein erfreut, und wie der Regen gut schmeckt und erfrischt!"

- 3. Eines Tages kamen Leute, die nahmen den Flachs beim Schopf und zogen ihn mit der Wurzel aus; das that weh. Er ward dann ins Wasser gelegt, als ob er ersäuft werden sollte, und dann kam er übers Feuer, als wollte man ihn braten es war ganz gräulich!
- 4. "Man kann es nicht immer gut haben," sagte ber Flachs; "man muß etwas durchmachen, dann weiß man etwas!"
- 5. Aber es kam allerdings schlimm; der Flachs ward ansgeseuchtet, geröstet, gebrochen und gehechelt. Er kam aufs Spinnrad schnurr, schnurr! Da war es nicht möglich, die Gedanken beisammen zu halten.
- 6. "Ich bin außerordentlich glücklich gewesen!" bachte er bei aller seiner Pein; "man muß zufrieden sein mit dem Guten, das man genossen hat! Zufrieden!" Und das sagte er noch, als er auf den Webstuhl kam und zu einem großen, dünnen Stück Leinwand ward.
- 7. "Habe ich auch etwas gelitten," sprach nun ber Flachs, "so ist doch auch aus mir etwas geworden. Ich bin so start und so sein, so weiß und so sang! Das ist etwas anderes als bloß Pflanze zu sein, wenn man auch Blumen trägt; man wird nicht gepslegt, und Wasser bekommt man nur, wenn es regnet. Teht werde ich gewartet und gepslegt; die Wagd wendet mich jeden Worgen um, und aus der Gießskanne bekomme ich jeden Abend ein Regenbad."
- 8. Nun fam die Leinwand ins Hans, aber unter die Schere; nein, wie man schnitt und riß, wie man mit Nahnadeln darauf losstach! Das war fein Bergnügen; aber

aus ber Leinwand wurden zwölf Stück Wäsche, von ber Sorte, die man nicht gerne nennt, die aber alle Menschen haben müffen.

- 9. Jahre vergingen, da hielten sie nicht länger und wurden in Stücke und Fehen zerrissen. Sie glaubten, daß es nun ganz vorbei sei, denn sie wurden zerhackt, eingeweicht und gekocht, ja, sie wuhten selbst nicht, was alles und dann wurden sie schönes weißes Papier.
- 10. "Das ist eine herrliche Überraschung!" sagte das Papier. "Nun bin ich seiner als vorhin, und nun wird auf mir geschrieben werden! Was kann nicht alles geschrieben werden!"
- 11. Es wurden wirklich die allerschönsten Weschichten und Berse darauf geschrieben; dieselben machten die Leute klüger und weiser. Es lag ein großer Segen in den Worten auf diesem Papier.
- 12. "Das ist mehr als ich mir träumen ließ, da ich noch eine kleine blane Blume auf dem Felde war! Wie konnte es mir einsallen, daß ich dereinst Frende und Kenntnisse unter die Menschen bringen sollte. Ich kann es selbst noch nicht begreifen, aber es ist so!"
- 13. Nun kam das Papier zum Buchdrucker; und da ward alles, was daranf geschrieben stand, zum Druck gesetzt zu einem Buche, ja, zu vielen hundert Büchern, denn auf diese Weise konnten so unendlich viele mehr Nutzen und Vergnügen davon haben, als wenn das einzige Papier, auf dem es geschrieben stand, in der Welt hätte herumlaufen sollen und auf halbem Wege abgenutt worden wäre.

#### Ronfonanten und Botale.

#### munderhorn.

- 1. Rate, was ich habe vernommen: Es sind achtzehn fremde Gesellen ins Land gekommen, zu malen schön und sänberlich; doch keiner einem andern glich. All' ohne Fehler und Gebrechen, nur konnte keiner ein Wort sprechen, und damit man sie sollte verstehn, hatten sie sünf Dolmetscher mit sich gehn. Das waren hochgelehrte Leut'.
- 2. Der erst' erstannt, reist's Maul auf weit, der zweite wie ein Kindlein schreit, der dritte wie ein Mänslein pfiff, der vierte wie ein Fuhrmann rief, der fünste wie ein Uhn thut; das waren ihre Künste gut; damit erhoben sie ein Geschrei; füllt noch die Welt, ist nicht vorbei.

#### Der Dornftraud.

#### Leffing.

- 1. "Aber sage mir doch," fragte die Weide den Dornsstrauch, "warum du nach den Aleidern der vorbeigehenden Menschen so gierig bist? Was willst du damit? Was können sie dir helsen?"
  - 2. "Nichts!" sagte ber Dornstranch. "Ich will sie ihnen auch nicht nehmen; ich will sie ihnen nur zerreißen."

# Der große Birnbaum.

Chr. Schmid.

1. Der alte Anpert faß eines Nachmittags im Schatten eines Birnbaumes vor feinem Saufe; feine Enkel agen

von den Birnen, und konnten die süßen Früchte nicht genug loben. Da sagte der Großvater: "Ich nuß euch doch erzählen, wie der Baum hierher kan. Vor mehr als fünfzig Sahren stand ich einmal hier, wo jeht der Baum steht, und klagte dem reichen Nachbar meine Armut. "Ach," sagte ich, "ich wollte zufrieden sein, wenn ich mein Vermögen nur auf hundert Thaler bringen könnte."

- 2. Der Nachbar, der ein klnger Mann war, sprach: "Das kannst du leicht, wenn du es nur richtig anfängst. Sieh" auf dem Plätzchen, worauf du jest stehst, stecken mehr als hundert Thaler in dem Boden. Mache nur, daß du sie herausbringst."
- 3. Ich war damals noch ein unverständiger, junger Mensch, und grub in folgender Nacht ein großes Loch in den Boden, sand aber zu meinem Verdrussse kienen einzigen Thaler. Als der Nachbar am solgenden Morgen das Loch sah, lachte er, daß er sich beide Seiten hielt, und sagte: D du einsältiger Mensch, so war es nicht gemeint. Ich will dir aber einen kleinen Obstdamn schenken, den seite in das Loch, das du gemacht hast, und nach einigen Jahren werden die Thaler schon zum Vorschein kommen.
- 4. Ich seiter den jungen Stamm ein; er wuchs und wurde der große, herrliche Baum, den ihr jest vor Augen seht. Die köstlichen Früchte, die er die vielen Tahre hinsdurch getragen hat, brachten mir schon weit mehr als hundert Thaler ein, und noch immer ist er ein Kapital, das reichliche Zinsen trägt."

# Das erfte und zweite Rartoffelgericht.

#### Willberg.

- 1. Franz Drake hatte einen Freund in England, welchem er von Amerika aus Kartoffeln zur Aussaat nach Europa schickte, und wobei er ihm schrieb, die Frucht dieses Gewächses sei so tresslich und so nahrhaft, daß er ihren Andau für sein Baterland für höchst nüblich halte; schrieb aber sonst nicht ein Wort über Beschaffenheit und Sigenschaft der Kartoffel, über Pflanzung, Wartung und Sinerntung derselsben, wie denn Drake überhaupt ein Mann karg von Worten, keck, rasch und kräftig von Thaten war.
- 2. Aber der Freund des Drake wollte die amerikanische Pflanze aus seinem Garten wieder herausreißen und wegswerfen lassen. Und das kam durch ein Migwerständnis, wie denn oft Migwerständnisse schuld sind, daß manches Gute nicht zu Stande kommt. Der Freund dachte nämlich, Franz Drake habe mit dem Worte "Frucht" die Samenskollen gemeint, die am Kartosselkraute hängen.
- 3. Da es nun herbst war, und die Knollen schön gelb geworben, sud der Mann eine Menge vornehmer herren zu einem Gastmahle ein, wo es hoch herging. Um Ende kam anch eine zugedeckte Schüssel. Und der hausherr stand auf, brachte einen Toast aus und hielt darauf eine schöne Nede an die Gäste, in welcher er sagte, er habe hier die Chre, seinen werten Gästen eine Frucht vorzusetzen, zu welcher er den Samen von seinem Freunde, dem berühmten Seefahrer Franz Drake, erhalten hätte, mit der Versicherung, daß ihr Andau für England höchst wichtig werden könne.
- 4. Und alle Gafte standen auf, stießen an mit den Gläsern, ließen den Sechandel hoch leben und den Wein sich recht gut schmecken. Die Herren aus dem Parlamente koste-

ten nun die Frucht, die in Butter gebacken, und da der Koch keinen Geschmack hatte hineinbringen können, mit Zuder und Zimmet u. s. w. bestreut war. Aber die Frucht schmeckte abschenlich, und es war schade um den Zuder und das Gewürz, und um den ledern Wein, der getrunken wurde, um die Kartosselspfel himmterzubringen.

- 5. Darauf urteilten alle weisen Herren am Tische, die Frucht könne wohl recht gut für Amerika sein, aber in England werde sie nicht reis. Und der Wirt traute den Gästen, denn er glaubte, es seien Herren aus dem Parlamente, die viel Verstand haben und alles recht genan kennen müßten, und was sie sagten, sei richtig und wahr. Und da ließ denn der Gutsbesitzer einige Zeit nachher die Kartoffelsträucher herausreißen und wollte sie wegwerfen lassen.
- 6. Aber eines Morgens im Herbste ging er einmal durch seinen Garten, und sah in der Asche eines Feuers, das der Gärtner sich angemacht hatte, schwarze, runde Knollen liegen. Er zertrat ein solches Ding, und siehe, es war inwendig ein schwass weißes Mehl; und da er das Ding in die Hand nahm, dustete es ihm so lieblich entgegen, wie eine gebratene Kartossel.
- 7. Der herr fragte den Gärtner, was für Knollen das wären. Und der Gärtner antwortete und sagte ihm, daß sie unten an der Burzel des fremden, amerikanischen Gewächses gehangen hätten. Rum ging dem herrn erst das rechte Licht auf, wie es oft zu gehen pslegt, daß man z. B. klüger ist, wenn man vom Rathause kommt, als wenn man hinausgeht, und daß nach der That der kluge Rat kommt. Kurz, der herr merkte, was sein Freund Drake gemeint batte, und lernte, daß bei der Kartoffel Burzel, Same und Frucht beisammen sind.
  - 8. Er ließ die Anollen fammeln, zubereiten, und lud bann

die Parlamentsherren wieder zu Gaste. Gewiß wurde wieser mancher Toast ausgebracht. Wahrscheinlich wurde wieser eine Nede gehalten, und der Inhalt derselben wird wohl gewesen sein, daß der Mensch, wenn er bloß nach dem urteilt, was so eben auf und an der Oberstäche ist, und nicht auch tieser gräbt, bisweilen gar sehr irren könne. Und so ist es dem auch!

## Das Sabermuß.

Bebel.

1. Also das Habermuß war' fertig; tommt nun, ihr Kinder, und effet!

Betet: "Aller Augen —" und gebt mir ordentlich Achtung,

Daß nicht eins am rußigen Topf den Armel sich schwarz macht.

2. Effet nun, und segne es ench Gott, und wachset und gedeihet!

Seht, die Haberkörnchen, die hat der Bater gefäet

Bwischen die Furchen mit fleißiger Hand, und geegget im Frühjahr.

Aber daß es gewachsen und reif geworden, dafür kann Euer Vater nicht, das thut ber Vater im Himmel.

3. Denft euch nur, ihr Kinder, es schläft im mehligen Körnchen

Mein und zart ein Neimchen, nicht rührt und regt es barin sich.

Rein, es schläft und sagt fein Wort, und ift nicht und trinkt nicht,

- Bis in den Furchen es liegt da draußen im lockeren Boben.
- Aber bort in den Furchen es ift so feucht und so warm brin —
- Wacht es heimlich auf aus seinem verschwiegenen Schlafe, Streckt die Gliederchen aus und saugt am saftigen Körnschen,
- Inst wie ein Mutterkind, es schlt nur, daß es nicht weinet. Mit der Zeit wird's größer und heimlich schöner und stärker,
- Schlüpft aus seiner Umhüllung und streckt sein Bürzelschen nieder
- Tief hinab in den Grund, und sucht und findet die Nahrung.
- Sa, und die Neugier sticht's, gar gern auch möcht' es erfahren,
- Wie's denn da oben wohl weiter ift. Ganz heimlich und furchtsam
- Gudt es zum Boden heraus pot tausend, das will ihm gefallen!
- 4. Unfer lieber Herrgott, der schickt ein Engelchen nieder: "Bring' ihm ein Tröpschen Tau und sag' ihm freundlich:
- Billtommen!"
- Und es trinft, und es schmeckt ihm so gut, und es streckt sich behaglich.
- Derweil fämmt fich die Sonne, und fauber gefämmt und gewaschen
- Kommt mit dem Strickzeng sie hervor aus den Bergen gegangen,
- Wandelt ihren Weg hoch an der himmlischen Landstraß', Strickt und sieht herab, gleichwie eine freundliche Mutter

al comme a ser and

- Nach ben Kindern sieht. Sie lacht bem Keimchen entgegen,
- Und das thut ihm so wohl bis tief in die Wurzeln hinunter,
- "Welche schöne Frau, und doch so gütig und freundlich!" Aber was strickt sie nur? Gewölk aus himmlischen Düsten.
- Da, schon tröpselt's, ein Spriterchen kommt, brauf regnet es tüchtig;
- Keinichen trinkt sich satt. Drauf naht ein Lüstehen und trocknet's,
- Und es fagt: "Teht friech' ich auch nie mehr unter ben Boben,
- Nein, um feinen Preis! Da bleib' ich, geh's wie es gehn mag."
  - 5. Effet, Kinder, segne es euch Gott, und wachst und gedeihet!
- Schwere Zeiten warten aufs Keimchen, Wolfen an Wolfen
- Stehn am himmel Tag und Nacht, und die Sonne verftectt fich.
- Auf den Bergen schneit es, und weiter nach unten zu hagelt's.
- Hu, huhu! Wie flappert doch jest und wimmert mein Reimchen,
- Und der Boden ist zu, und es hat gar kümmerlich Nahrung,
- "Ist benn die Sonne tot," so flagt es, "daß sie nicht ba ift?
- Ober fürchtet auch sie vor der Kälte sich! Wär' ich geblieben

- Wo ich sonst war, still und klein im mehligen Körnchen Und daheim im Boden; es war so seucht und so warm brin."
  - 6. Seht, ihr Kinder, so geht's! Ihr werdet auch noch so sprechen,
- Wenn ans dem Hanse ihr kommt und unter fremden Gesichtern
- Schaffen mußt und ench plagen und Aleidung und Brot ench verdienen:
- "Bar' ich baheim beim Mütterchen doch, und hinter bem Ofen!"
- Tröft' ench Gott! Auch das hat ein End', einmal wird es besser,
- Wie's dem Keimchen auch erging. Am heitern Maistag
- Weht es so lau, und die Sonne, fie steigt so fraftig vom Berg auf,
- Und sieht nach, was das Keimchen macht, und giebt ihm ein Küßchen;
- Sa, da ist ihm wohl, und es weiß sich vor Lust nicht zu lassen.
- 7. Und schon prangen die Wiesen mit Gras und farbigen Blumen,
- Und schon dustet die Kirschblüt', und es grünet der Pssambaum,
- Und schon schießt in die Höh' der Roggen und Weizen und Gerste,
- Und mein Haberchen sagt: '"Da bleib' ich gewiß nicht bahinten!"
- Nein, es spreitet die Blätterchen aus wer hat sie gewoben?

- "Und jeht schießt der Halm wer treibt durch Röhren an Röhren
- Bis in die jastige Spige hinauf aus den Wurzeln das Wasser?
  - 8. Endlich schlüpft ein Ührchen heraus, und schwankt in den Lüsten —
- Sag' mir boch ein Mensch, wer hat an seidene Fäden Hier ein Knöspehen gehängt und dort mit fünstlichen Händen?
- Nun, die Engel, wer sonst? Sie wandeln zwischen ben Furchen
- Auf und ab, von Halm zu Halm, und schaffen so emfig. Jest hängt Blüt' an Blüt' am zarten schwankenden Ahrschen,
- Und mein Haber steht so stolz wie ein Bräutchen im Kirchstubl.
- Sest find garte Rorner barin und wachsen im Stillen,
- Und mein Haber, er merkt allmählich, was er will werden. Räfer kommen und Fliegen, sie machen ihm ihre Bisten,
- Schen zu, was er macht, und fingen: "Gia popeia!"
- Und das Johanniswürmehen, ei je! fommt mit dem Lasternehen
- Nachts um nenn Uhr auf Abendbesnich, wenn die Fliegen schon schlafen.
  - 9. Est, ihr Kinder, gesegn' es ench Gott, und wachset und gedeichet!
- Seitbem hat man geheut nach Pfingften und Kirschen gepflücket,
- Seitbem hat man Pflaumen gelefen hinter bem Garten,
- Seitdem haben fie Roggen geschnitten und Weizen und Gerfte.

Und die armen Kinder, sie haben die Ahren gelesen Barsuß zwischen den Stoppeln; geholsen hat ihnen das Mänschen.

Drauf ist auch der Haber gebleicht. Voll mehliger Körner Hat er geschwankt und gesagt: "Teht wird's mir allmählich verleidet,

Um ist meine Zeit, ich mert's; was thu' ich allein da Zwischen den Stoppelrüben und zwischen den lieben Kartoffeln?"

Drauf ist die Mutter hinaus, und Euphrosunchen und Euchen,

Un den Fingern fror's einen schon des Morgens und Abends.

Endlich brachten wir ihn, und in der stanbigen Schener Ward er gedroschen von früh um zwei bis abends um viere.

Drauf ist des Müllers Csel gekommen und hat ihn zur Mühle

Abgeholt, und wiedergebracht, zermahlen in Körnchen, Und mit fetter Milch von der jungen, fleckigen Bleffe

Hat in den Topf ihn die Mutter gefocht. — Gelt, Kinder, bas schmeckte?

10. Wijchet die Löffel ab und bet' eins: "Danket dem herrn!"

Und jeht geht in die Schul', da hängt am Gesimse die Tasche.

Fall' mir feins, gebt acht und lernt hübsch, was man euch ansgiebt!

Wenn ans der Schul' ihr kommt, da giebt es gebackene Pflaumen.

## Megeljuppenlied.

#### Uhland.

- 1. Wir haben hent' nach altem Brauch ein Schweinchen abgeschlachtet; der ist ein jüdisch eller Ganch, wer solch ein Fleisch verachtet. Es lebe zahm und wildes Schwein! Sie leben alle, groß und klein, die blonden und die braunen!
- 2. So saumet benn, ihr Freunde, nicht, die Würste zu verspeisen, und laßt zum würzigen Gericht die Becher sleißig freisen! Es reimt sich trefflich: Wein und Schwein, und paßt sich föstlich: Wurst und Onrst, bei Würsten gilt's zu bürsten.
- 3. And, unfer edles Sanerfrant, wir sollen's nicht versgessen! Ein Deutscher hat's zuerst gebant, drum ist's ein deutsches Essen. Wenn solch ein Fleischchen, weiß und mild, im Kraute liegt, das ist ein Vild wie Venus in den Rosen.
- 4. Und wird von schönen Händen dann das schöne Fleisch zerleget, das ist, was einem dentschen Mann gar süß das Herz beweget, Gott Amor naht, und lächelt still, und denkt: nur daß, wer füssen will, zuvor den Mund sich wische.
- 5. Ihr Freunde, table keiner mich, daß ich von Schweisnen singe! Es knüpsen Kraftgebanken sich oft an geringe Dinge. Ihr kennet jenes alte Wort, ihr wißt: es sindet hier und dort ein Schwein anch eine Perle.

### Drei Buniche.

Bebel.

- 1. Ein junges Chepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den einzigen Fehler, der in jeder menschlichen Brust daheim ist: wenn man's gut hat, hätt' man's gerne besser. Aus diesem Fehler entstehen so viele thörichte Wünsche, woran es unserem Hans und seiner Liese auch nicht sehlte. Bald wünschten sie des Schulzen Acker, bald des Löwenwirtes Geld, bald hunderttansend Willonen Thaler.
- 2. Gines Abends aber, als fie friedlich am Dfen fagen und Rüffe aufflopften, fam durch die Kammerthure ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als eine Elle hoch, aber wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die gange Stube war voll Rosenduft. Das Licht loschte aus: aber ein Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ift, strahlte von dem Weiblein aus und überzog alle Wände. Über fo etwas fann man boch ein wenig erschrecken, so schon es auch aussehen mag. unser gutes Chepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fraulein mit wundersußer, silberreiner Stimme sprach: "Ich bin enere Freundin, die Bergfei Anna Fritze, die im fruftallenen Schloß mitten in den Bergen wohnt, mit unfichtbarer Sand Gold in den Rheinstrom streut und über fiebenhundert dienftbare Geifter gebietet. Drei Wünsche dürft ihr thun; drei Winsche sollen erfüllt werden."
- 3. Hans brückte den Ellbogen in den Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte: "Das lantet nicht übel." Die Frau aber war schon im Begriff, den Mund zu öffnen

und etwas von ein paar Duhend goldgestickten Hiten, seisbenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergsei sie mit ansgehobenem Zeigesinger warnte. "Acht Tage lang," sprach sie, "habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl, und übereilt euch nicht." "Das ist sein Fehler," dachte der Mann und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergsräusein aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosendusstes zog wieder Öldamps durch die Stube.

- 4. So glücklich nun unsere guten Leute schon zum vorsaus waren und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Baßgeigen, so waren sie jest doch recht übel daran, weil sie vor lauter Bunsch nicht wußten, was sie wünschen wollten, und nicht einmal das Herz hatten, recht daran zu denken oder davon zu sprechen, aus Furcht es möchte für gewünscht passieren, ehe sie es genug überslegt hätten! Nun sagte die Frau: "Wir haben ja noch Zeit bis Freitag."
- 5. Des anderen Abends, während die Kartoffeln in der Pfanne prasselten, standen beide, Mann und Fran, versumgt an dem Fener beisammen, sahen zu, wie die kleinen Fenersünklein an der rußigen Pfanne hins und herzüngelsten, bald angingen, bald anslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vergnügt in ihrem kinstigen Glück. Als sie aber die gerösteten Kartoffeln ans der Pfanne in eine Schüsselsschafte und ihr der Gernch gar lieblich in die Nase stieg, sagte sie in aller Unschuld: "Wenn wir jest ein gebratenes Würstlein dazu hätten!" Schnell wie der Blit kommt und geht, kam es wieder wie Worgenrot und Rosendust unter einander durch den Kamin herab, und auf den Kartoffeln sag die schönste Vratuurst.

- 6. Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und seine Ersüllung nicht ärgern? Welcher Mann sollte über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden? "Wenn dir doch die Wurst an der Nase augewachsen wäre!" sprach er in der ersten Überraschung, auch in aller Unsschuld und ohne an etwas anderes zu denken. Wie geswinscht, so geschehen. Kann war das letzte Wort gesprochen, so sas die Wurst auf der Nase des Weibes sest und hing zu beiden Seiten herab wie ein Schnurrbart.
- 7. Nam war die Not der armen Chelente erst recht groß. Zwei Wünsche waren gethan und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizenkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch übrig. Aber was half num aller Reichtum und alles Glück zu einem solchen Nasenschund der Fran? Die Ehelente mußten also die Vergsei bitten, mit unsichtbarer Hand Varbierdienste zu leisten und Frau Liese wieder von der verwünschten Wurst zu besteien. Wie geseten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch anch vorüber und die schöne Vergsei kam niemals wieder.
- 8. Merfe: Wenn dir einmal die Vergsei also kommen sollte, so sei nicht geizig, sondern wünsche erstens Verstand, daß du wissen mögest, was du zweitens wünschen solltest, um glücklich zu werden; drittens, wünsche beständige 3njriedenheit.
- 9. Alle Gelegenheit, glüdlich zu werden, hilft nichts, wenn man den Verstand nicht hat, sie zu beunhen.

### Der Ginfiedler.

#### Cafpari.

- 1. In früheren Zeiten lebte ein Mann, der war sehr ausbrausend und schnell zum Zorn, und wenn er zornig gewesen, gereute es ihn wieder. Da dachte er: "Das kommt von den bösen Menschen; ließen diese mich in Frieden, würd' ich auch wohl sanstmütig sein. Ich will lieber sortgehen in den wilden Wald und ein Einsiedler werden; da werd' ich keinen mehr hören und sehen und werd' mich nicht mehr erzürnen."
- 2. Er geht also fort in den Wald, sucht sich einen Ort, wo ein Brunnen vom Felsen herabrinnt, und will sich da eine Hötte bauen. Über der Arbeit wird's ihm warm, und er trägt seinen Krug zum Brunnen und stellt ihn unter, daß er voll werde; der Krug aber fällt um, und er muß ihn zum zweitenmale unterstellen. Nach einer Weile fällt der Krug abermals, und der Einsiedler, austatt ihn wieder anfzustellen, wird so zornig, daß er ihn nimmt und am Felsen in tausend Stücke zerschlägt.
- 3. Als er nun den Henkel in der Hand hat und die Scherben auf dem Boden liegen sieht, kommt er auf einsmal wieder zu sich, erschrickt und spricht zu sich selbst: "D ich Thor! Ich dachte, daß der Jorn in mich hineinskommt; und nun sehe ich, daß er aus mir heranskommt; drum will ich kein Einsiedler mehr sein, sondern wieder zu meinen Brüdern gehen und sie bitten, daß sie mir helsen, mein Herz zu bessern."

## Der befte Empfehlungsbrief.

- 1. Auf die Anzeige eines Kaufmannes, durch welche ein Laufjunge gesucht wurde, meldeten sich fünfzig Knaben. Der Kaufmann wählte sehr rasch einen unter deuselben und verabschiedete die andern. "Ich möchte doch wissen," sagte ein Freund, "warum du gerade diesen Knaben, der doch keinen einzigen Empschlungsbrief hatte, bevorzugtest?"
- 2. "Du irrft," lautete die Antwort; "Diefer Ruabe hatte viele Empfehlungen. Er putte seine Fuße ab, ebe er ins Bimmer trat, und machte die Thure gu; er ift baber febr forgfältig. Er gab ohne Befinnen feinen Stuhl jenem alten lahmen Manne, was feine Bergensgüte und Aufmertsamteit zeigt. Er nahm seine Mite ab, als er bereinfam, und autwortete auf meine Fragen schnell und sicher; er ist also höflich und hat Manieren. Er hob das Buch auf, welches ich absichtlich auf den Boden gelegt hatte, während alle übrigen basselbe gur Seite ftießen ober barüber ftolper-Er wartete ruhig und brangte sich nicht heran - ein qutes Zeugnis für sein auftändiges Benehmen. 3ch bemerkte ferner, daß sein Rock gut ansgebürstet und seine Sande und sein Gesicht rein waren. Nennft du dies alles keinen Empfehlungsbrief? Ich gebe mehr baranf, was ich von einem Menschen weiß, nachdem ich ihn zehn Minuten lang gesehen, als auf das, was in schön klingenben Empfehlungsbriefen fteht."

### Der Alabantermann.

#### Kopifd.

- 1. Flink auf, die luftigen Segel gespannt! Wir fliegen wie Bögel von Strand zu Strand, wir tanzen auf Wellen um Klipp' und Niff, wir haben das Schiff nach dem Pfiff im Griff, wir können, was kein andrer kann: wir haben einen Klabautermann.
- 2. Der Alabantermann ist ein wackerer Geist, der alles im Schiff sich rühren heißt, der überall, überall mit und reist, mit dem Schiffskapitan flink trinkt und speist; beim Steuermann sitt er und wacht die Nacht, und im obersten Mast, wenn das Wetter kracht.
- 3. Ift's Wetter flar, und die Fahrt gelingt, so nimmt er die Geige und tanzt und springt, und alles muß auf dem Ded sich schwingen, unzählige selige Lieder singen; nicht Sturm, nicht Wurm, ihn sicht nichts an; wir haben ben wahren Klabautermann.
- 4. Hei, klettert er, sei die See auch groß, Alabautermann läßt kein Takelwerk los; er läuft auf den Raaen, wenn alles zerreißt; er thut, was der Kapitan ihn heißt. Und wißt ihr, wie man ihn rusen kann? Courage heißt der Klabautermann.

# Der weiße Birich.

### Uhland.

1. Es gingen drei Jäger wohl auf die Birsch, sie wollten erjagen den weißen hirsch. Sie legten sich unter den Tannenbaum, da hatten die drei einen seltsamen Traum.

- 2. Der erste: "Mir hat geträumt, ich flopft' auf den Busch, da rauschte der Sirich beraus, busch, busch!"
- 3. Der zweite: "Und als er fprang bei der hunde Getlaff, ba brannt' ich ibm auf das Fell, piff, paff!"
- 4. Der britte: "Und als ich ben Sirsch an ber Erbe sah, ba stieß ich luftig ins Born, trara!"
- 5. So lagen sie da und sprachen die drei, da rannte der weiße Hirfch vorbei. Und eh' die drei Jäger ihn recht gessehn, da war er davon über Tiefen und Höh'n. Husch, husch! Piff, paff! Trara!

## Der liftige Schulmeifter und der Teufel.

Baltrid.

- 1. Sin Schulmeister ging einmal für seinen Pfarrer mit einer großen Gabel zum Heumachen und nahm sich auch einen kläs und ein großes Stüd Brot zum Gsen mit. Sein Weg führte ihn über die Teuselswiese; da sah er auf einmal einen Teusel, der hatte einen großen Schlauch, der aus einer Ruhhaut gemacht war, auf dem Rücken und wollte Wasser holen. "Halt!" rief er dem Schulmeister zu, "habe ich dich endlich auf meinem Eigentum ertappt!" Dabei warf er den Schlauch nieder und wollte den Schulmeister packen. Dieser aber nahm seinen Käs aus der Tasche, drückte ihn zusammen, daß das Wasser daraus floß und rief dem Teusel zu: "Siehe, so zerdrücke ich dich, wie diesen Stein, daß dir das Lebenswasser herauskommt, wagst du es, mich nur anzurühren."
- 2. In woller Angst lief ber Teufel stracks. in die Holle und ließ auch ben Schlauch liegen. Dann erzählte er, wie

er einen Menschen gesehen, der so stark war, daß er Sast aus einem Stein gepreßt habe. Da schiedten ihn die andern Teusel zurück, er solle ihn dingen, denn er werde gut sein zum Wassertragen. Der Teusel kam schnell wieder auf die Wiese und fragte den Schulmeister, ob er sich nicht versdingen wolle. Dem war das recht, denn er hätte sich doch schon längst einmal gerne die Hölle besehen.

- 3. Als er in die Hölle kam, erhielt er gleich den Auftrag, Wasser im großen Schlanch zu holen. Der aber war so schwer, daß er ihn nicht einmal leer heben konnte. Da erdachte er sich eine List; er nahm Spaten und Haue und ging. "Wohin denn mit diesen Werkzeugen?" fragte man ihn. Darauf erwiderte er: "Ich will gleich den ganzen Brunnen ausgraben und nach Hause bringen, damit ich nicht immer zu gehen brauche." Da fürchteten die Teusel, das werde die ganze Hölle überschwemmen und ihnen das Feuer auslöschen. Deshalb sprachen sie: "O, sasse sur sein; wir wollen uns schon Wasser holen."
- 4. Darauf schickten ihn die Teusel in den Wald, er solle eine Siche ausreißen und nach Hause bringen. Der Schulsmeister nahm also ein großes Seil und wollte gehen. "Was willst du mit dem Seil?" fragten die Teusel. "Ich will gleich den ganzen Wald damit umbinden, ausreißen und nach Hause bringen, damit ich nicht so oft zu gehen brauche." Die Teusel entsetzent sich vor der ungeheuren Stärke und fürchteten, er würde, wenn er den ganzen Wald heimbrächte, damit die Hölle in Brand setzen. "Lasse es nur gut sein," sprachen sie, "wir wollen uns schon Holz holen."
- 5. Nun aber beschhoffen sie, diesen gefährlichen Menschen auf eine gute Art zu entsernen. Sie wollten ihm ben ganzen Lohn auszahlen, wenn er nur ginge. Der Schulsmeister war das zufrieden, nur verlangte er, ein Teusel solle

ihm auch den Sad mit Geld nach Hause tragen. Das erschien allen gefährlich, doch endlich wagte es einer. Als sie nun in die Nähe der Schule kamen, sahen die Kinder des Schulsmeisters gerade zum Fenster heraus; da gab ihnen der Bater ein Zeichen und nun schrieen alle: "Auch ich will Teufelssteisch, auch ich will Teufelssteisch!" Wie der Teufel das hörte, warf er den Sad hurtig auf den Boden und lief in einem Atem zurück nach der Hölle, ohne auch nur einmal umzuschauen.

6. Aber der Tenfel hatte einen Sohn, der war gerade aus der Fremde nach Saufe gekommen; er war ftark und tropig und fprach, er nehme es mit jedem Menschen auf und fürchte fich nicht. Da fprach fein Bater zu ibm: "Gebe bin zum Schulmeister und bringe ben Sack mit dem Golde wieder beim." Der Sohn war gleich fertig, und als er jum Schulmeifter tam, fprach er: "Entweder gieb ben Sack voll Gold mit Gutem beraus, ober miß dich mit mir!" Der Schulmeister lachte und sprach: "Das Gold bekommst du überhaupt nicht wieder; es wird mir aber Spaß machen, mit dir zu fampfen; bestimme nur, worin wir es versuchen follen." "Im Ringen," fprach der Teufel. "Ba, ba," fagte ber Schulmeister, "mit dir versuche ich's nicht einmal, benn ich fürchte, ich zerquetsche dich gleich mit meinen Fingern: aber ich habe hier einen alten Großvater, der noch Kraft genug hat, über dich Meifter zu werden." Damit ließ er einen Baren los; ber fiel gleich über ben Teufel ber, um= armte ihn und drudte ihn schredlich. Da sprach ber Schulmeister spöttisch: "Bielleicht ift bas Ringen nicht beine Sache: bestimme etwas anderes!" "So will ich mit dir um die Wette laufen," antwortete ber Teufel.

7. "Ha, ha," sprach der Schulmeister, "bas brächte mir nur Schande, wenn ich's mit dir versuchen wollte. Aber

ich habe hier ein Enkelchen, das läuft schon gut genug, um dich zu überholen." Damit ließ er einen Hasen los; der lief wie ein abgeschoffener Pfeil und war gleich über alle Berge. Der Tenjel kam bald kenchend zurück. Der Schulmeister lachte und sprach: "Lausen kannst du freilich nicht; vielleicht verstehst du etwas anderes besser?"

- 8. "So wollen wir einmal um die Wette wersen," sprach ber Teusel voll Zorn und Grimm. Er nahm einen schweren Schmiedehammer und warf ihn so hoch, daß er sieben Stunden branchte, bis er wieder zu Boden kam. Dann reichte er ihn dem Schulmeister, und sprach: "Ann laß sehen, was du kannst,"
- 9. Der Schulmeister sah aber, daß er den Hammer nicht einmal heben konnte, darum sprach er: "Wenn ich diesen hinauf werse, so sällt er nicht mehr herab, denn ich habe einen Schwager im Hinmel, der ist Schmied und sängt den Hammer auf und macht Rägel darauß, indeß wir hier umsonst warten. Ich hole mir aber gleich einen Stein, den will ich wersen," und so brachte er einen Fint auß seinem Käsig und schlenderte ihn hoch in die Lust. Der Schulmeister hatte den Tensel so gestellt, daß er gerade in die Sonne sah; deshalb merkte er nicht, wie der Fink in die Lust kam und wegstog. "Der Stein braucht sieben Tage," sprach der Schulmeister, "bis er zur Erde fällt; willst du so lange warten?" "Rein, nein!" rief der Teusel; er hatte die Sonne schon satt und war halb blind geworden.
- 10. "Ei, ei," sprach ber Schulmeister, "ihr Tenfel seid elende Kerle; ihr könnt weder ringen, noch lausen, noch wersen; versteht ihr denn nicht etwas besser?" "So laß uns einmal um die Wette fnallen," sprach der Tensel

ärgerlich. Er nahm eine Peitsche und knallte so fürchterlich, daß der Schulmeister sast ohnmächtig wurde. Doch erholte er sich schnell und sprach zum Teusel: "Ich habe große Sorge um dich; lasse dir von mir die Augen verbinden, benn ich werde so surchtbar knallen, daß es donnert und blitt und daß dir leicht die Augen herausspringen könnten." Da band er ihm die Augen zu, nahm einen Knüppel und schlig damit ans allen Krästen den Teusel so derb in die Augen, daß dieser glandte, sie sein ihm herausgesprungen. "Knalle nicht mehr," jammerte er.

- 11. "Giebt es denn gar keine Annst, in der din es zu etwas gebracht hast?" fragte nun der Schulmeister. "Wohlan," antwortete der Tensel, "laß uns einmal mit Stangen kämpsen." "Es ist mir recht," sagte der Schulmeister und gab dem Tensel eine sange, eiserne Stange; er selbst nahm eine kurze. Damit ging er dem Tensel sest auf den Leib und prügelte ihn ganz blan; jener aber konnte mit der langen Stange in der Nähe nichts machen. "Ho, ho," sprach der Tensel, "laß uns die Stangen einmal tauschen!" "Recht gerne," erwiderte der Schulmeister; "aber weil ich sehe, daß du so elend bist, so will ich dir noch mehr zugestehen. Krieche du hier in diesen Schweinestall, wo du geschützt bist; ich will von bier aus im Freien känpsen."
- 12. Das ließ sich der Teufel gefallen, er nahm die kurze Eisenstange und kroch in den Schweinestall. Jest stieß der Schulmeister mit der langen Stange durch das Fresloch so undarmherzig, daß es dem Teufel durch die Rippen ging; er aber konnte mit seiner kurzen Stange den Schulmeister nicht einmal erreichen. "Es ist genug!" schrie der Teufel, als er sah, daß ihm das Blut aus allen Seiten strömte. "Jest soll mir einer sagen," höhnte der Schulmeister, "daß ein Teufel

mehr versteht als das elendeste Menschenkind; oder willst du es noch in etwas versuchen?" "Krazen," heulte der Teusel.

- 13. Da fratte der Teufel den Schulmeister, daß ihm das Blut rann und die Knochen herausstanden. "Merfe jetzt," sagte der Schulmeister, "daß ich mir meine Nägel hole, denn die lege ich immer ab, wenn ich sie nicht ges brauche." Da brachte er zwei Hecheln und ackerte damit so unbarmherzig auf dem Teusel herum, daß dieser schrie: "Halt, du kratzest ja die auf die Seele!"
- 14. Der Schulmeister sprach: "Ich schäme mich wahrlich, mit dir noch weiter zu kämpsen; freilich wirst du auch nichts mehr angeben können." Der Teusel schämmte vor But. "Lasse uns zu guterletzt noch einmal um die Wette blasen!" sprach er. Da blies er so gewaltig, daß der Schulmeister an die Zimmerdecke hinauslog. "Was machst du da oben?" fragte der Teusel. "Ich verstopse die Nitzen und Löcher," autwortete der Schulmeister, "daß du, wenn ich jetzt blase, nicht hinaus kaunst und an der Decke zerschmetterst." Da entsetzte sich der Teusel so sehr, daß ihm die Haare zu Berge skanden; er wartete nicht länger, sondern ergriff schnell die Flucht und rannte in einem Atem sort bis in die Hölle.
- 14. Seitdem hatte der Schulmeister Ruhe vor den Tensfeln. Aber den Sack mit dem Golde müffen ihm schlechte Menschen entwendet haben, denn er ist bis auf den henstigen Tag arm geblieben.

# Gin Marlein bon ben Schildburgern.

- 1. Die Schildbürger waren ernsthaft in ihrem Thun, besonders wenn es zum allgemeinen Angen gereichte. So gingen sie einstmals aus, eine alte Mauer zu besehen, welche von einem Gebände übrig geblieben war; sie wollten nämlich anssinden, ob sie die Steine davon noch brauchen könnten.
- 2. Nun war auf der Mauer schöues, großes Gras ge-wachsen; damit nun dasselbe nicht verloren ginge, hielten sie Nat. Die einen meinten, man solle es abmähen; aber niemand wollte sich dazu verstehen und sich auf die Mauer wagen. Andere meinten, wenn Schützen unter ihnen wären, so könnten diese das Gras mit Pseilen hersabschießen. Endlich riet der Schultheiß, man solle das Vich darauf weiden lassen; alsdaun branche man es weder abzumähen noch abzuschießen.
- 3. Dieser Rat gesiel den Schildbürgern so gut, daß sie beschlossen, denjelben anszuführen und des Schultheißen Kuh zuerst auf die Mauer zu ziehen. Also banden sie der Auh ein startes Seil um den Hals, warsen es über die Mauer und singen dann au, daran zu ziehen. Bald ging nun der Kuh der Atem aus und als sie beinahe oben war, streckte sie die Zunge heraus. Als dies ein großer Schildbürger sah, schrie er: "Zieht, zieht! Leib und Seele hängen an einander!" "Zieht noch einmal!" rief der Schultheiß, "sie streckt schon die Zunge nach dem Grase aus. Zieht, sie ist bald droben!"
- 4. Aber die Schildbürger konnten die Kuh nicht hinaufziehen; als sie sie darauf herabließen, sahen sie, daß sie tot war. Nun freuten sie sich, daß sie etwas zu schlachten und zu essen hatten.

### Gine Ohrfeige gur rechten Beit.

K. Wagner.

- 1. In einer der bedeutendsten Städte Norddeutschlands lebte ein Kansmann, namens Müller, dem in letzter Zeit oft ein junger, wohlgekleideter Mensch begegnete, der ihn sehr freundlich, ja saft zutraulich grüßte. Herr Müller erwiderte den Gruß zwar gern; da er sich aber nicht ersinnerte, den jungen Menschen je gesehen zu haben, so glaubte er, dieser verwechsse ihn mit Jemandem, dem er vielleicht ähnlich sei.
- 2. Eines Tages nun war Herr Müller zu einem Freunde geladen, und als er zur bestimmten Zeit auf dem Landssitze desselben eintraf, sand er deuselben jungen Mannschon mit dem Hausherrn in eifrigem Gespräch die schatztigen Alleen auß und abgehen. Er näherte sich den beiden, die ihn auch schon aus der Ferne bemerkt hatten. Der Wirt wollte nun seine Freunde einander vorstellen; aber der jüngere machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand, indem er sagte: "Das ist nicht nötig; wir kennen uns schon viele Jahre."
- 3. "Ich glaube, Sie find im Irrtum," nahm jest Herr Müller das Wort; "was mich betrifft, so habe ich allerbings seit einiger Zeit manchen freundlichen Gruß von Ihnen bekommen; aber außerdem sind Sie mir völlig fremd."
- 4. "Und boch bleibt es babei; ich kenne Sie lange und habe mich sehr gefrent, Sie heute hier zu sehen und eine Gelegenheit zu haben, Ihnen meinen herzlichsten Dank auszudrücken."

- 5. "Sie sprechen in Ratfeln. Wie kann ich Sie jum Dant verpflichtet haben, wenn ich Sie gar nicht kenne?"
- 6. "Das ist allerdings eine alte Geschichte; aber wenn wir uns hier niedersehen und Sie mir dann einige Augensblicke zuhören wollen, so glaube ich, werden Sie sich meisner doch noch erinnern. Es sind jetzt siedenzehn Jahren ich war damals ein Anabe von neun Jahren als ich auf meinem Schulwege darüber nachbachte, wie angenehm es sein würde, wenn ich zu dem Brot, das mir die Mutter zum Frühstücke mitgegeben, auch einen Apfelhätte; meine Kameraden aßen oft so schöne, große Üpfel, und ich bekam nur selten Obst.
- 7. Mit solchen Gedanken kam ich auf den Marktplatz, über den mein Weg führte. Da waren viele Körbe voll der anserlesensten Früchte, die mich so recht anlachten. Ich blieb unwillkürlich stehen, um sie zu betrachten. Die Eigenkümerin hatte ihrer Ware den Rücken gekehrt und sprach angelegentlich mit einer Nachbarin. Da kam mir so der Gedanke: sie wird es kanm bemerken, wenn du einen Apfel nimmst; sie behält ja noch eine große Menge. Leise streckte ich meine Hand aus und wollte eben ganz vorssichtig meine Bente in die Tasche stecken, als ich plöglich eine derbe Ohrseige bekam, daß ich vor Schrecken den Apfel sallen ließ. "Aunge," sagte zugleich eine Stimme, "wie heißt das siedente Gebot? Run, ich hoffe, daß es das erstemal ist, daß du deine Hand nach fremdem Gut ausstreckst; laß es zugleich das lehtemal sein."
- 8. Ich fühlte, daß ich gang rot vor Scham geworben war, und wagte kaum die Augen aufzuschlagen; doch sind mir die Büge dieses Mannes ebenso nuvergestlich geblieben, wie die Begebenheit selbst.

- 9. Anfangs war ich in ber Schule sehr zerstrent; ims mer tönten mir in meinen Ohren die Worte wieder, die ich gehört hatte. Mein Herz war so voll, ich hätte weinen mögen; am meisten aber blieben meine Gedanken bei dem Schlusse stehen: Laß es zugleich das letztemal sein! Und ich nahm mir fest vor, es solle auch das letztemal sein. Aber auch lange nachher, wenn wir unsern Katechismus anssagten und der Lehrer fragte: "Wie heißt das siebente Gebot?" erinnerte mich das hestige Klopsen meines Herzens an jenen Worgen.
- 10. Als ich nach einigen Jahren die Schule verließ, fam ich zu einem Handelsfreunde meines Baters in Bremen und von dort ging ich später nach Südamerika. Es wird Sie nicht befremden, wenn ich sage, daß die Versuchungen, andere zu übervorteilen und so seine Hand nach fremdem Unt auszustrecken, für einen jungen Kausmann nicht selten sind. Auch für mich blieben solche Versuchungen nicht aus; aber sobald mir solche nach traten, war es mir immer, als fühlte ich von neuem die Ohrseige, und die Worte: "Laß es zugleich das letztemal sein! halsen mir alle derartigen Anträge zurückzuweisen. Seit sünszehn Monaten din ich jest wieder in meiner Vaterstadt, und mit innigem Dant gegen den Herrn darf ich sagen, daß bei dem nicht unbedeutenden Vermögen, das ich mit herübergebracht habe, gewiß kein Pseunig fremden oder nurechten Entes ist."
- 11. Der junge Mann hielt hier einen Angenblick inne, benn er war durch seine Erzählung sichtlich selbst sehr bewegt worden; dann aber ergriff er die Hand des Herrn Müller und sagte: "Erlanben Sie jetzt, daß ich diese Hand, die mir eine solche Wohlthat erwiesen hat, recht daufbar drücken darf?"

12. "Und erlauben Sie mir," entgegnete Herr Müller, indem er mit Thräuen im Auge ihn an sich zog, "daß ich den Mann recht von Herzen lieb haben darf, der einer solchen Dankbarkeit fähig ist und der im späteren Leben so treu gehalten, was er als Knabe gelobte?"

### Beftrafter Undant.

#### 3. Wichers.

- 1. Ein reicher Mann hatte sich ein kleines Büchergestell machen lassen und als es ihm der Lehrling brachte, gab er demselben ein Zehncentstück. Nun wäre der Herr gewiß nicht verpflichtet gewesen, dem Burschen auch nur einen Cent zu geben, denn für die gelieserte Arbeit mußte er den Meister bezahlen.
- 2. Der Lehrling aber war anderer Meinung. Durch die übertriebene Freigebigkeit einiger Arbeitgeber verwöhnt, war er der Ansicht, er habe ein gutes Necht auf ein Trinksgeld und es gebühre ihm eigentlich mehr, als er erhalten hatte. Darum schielte er verächtlich auf die kleine Gabe und schlich, ohne ein Wort des Dankes zu sagen, davon.
- 3. Das verdroß inm den Herrn doch und er rief ihm nach: "Warte ein wenig, und saß mich sehen, was ich Dir gegeben habe. Ich glaube, ich habe mich geirrt!"
- 4. Test drehte sich der Lehrling um und grinfte vor Wonne, denn er sah im Geiste bereits einen halben Thaler in seiner Hand. Als er nun dem Herrn das Zehncentstück hinhielt, nahm es dieser und steckte es in die Tasche. Dann sagte er: "Ich habe mich wirklich geirrt. So uns

bankbaren Burschen, wie Du einer bist, gebe ich nichts. Und jest mache, daß Du fortkommst, sonst irre ich mich abermals, weil's mir so sonderbar in der rechten Hand zuckt!"

# Bereitelte Soffnung.

- 1. Ein Taschenspieler kam einst an den Hof eines Fürsten und ließ denselben um die Erlaubnis bitten, ihm ein Kunstwerk zu zeigen, das er gewiß noch nie gesehen habe. Der Fürst, welcher ein sehr herabla ender und leutseliger Mann war und besondere Gaben und Geschicklichkeiten zu schähen wußte, gestattete es.
- 2. Der Taschenspieler, ber in ber linken Hand eine Schüffel voll grüner Erbsen trug, ließ sich eine Stednabel vorhalten und warf nun die einzelnen Erbsen mit solcher Sicherheit, daß sie jedesmal auf der Nadelspitze steden blieben. Der Fürst äußerte seine Zufriedenheit und sprach: "Es muß Euch schwer geworden sein, eine solche Geschicklichkeit zu erlangen. Ihr habt eine seltene Idee gehabt; die muß auf eine seltene Weise belohnt werden. Wartet hier ein wenig, mein Diener wird Euch bringen, was ich für Euch bestimmt habe." Mit diesen Worten verließ der Kürst das Zimmer.
- 3. Nach einiger Zeit fam ein Diener und reichte dem Taschenspieler einen Bentel. Boll froher Hoffnung öffnete er ihn schnell, sand aber zu seinem Erstaunen nichts als Erbsen darin. Der Künstler, entrüstet über solchen Schimps, fragte, was er damit sollte. "Vermntlich Eure Studien sortzusetzen," antwortete der Diener; "unser Fürst pflegt nur das reichlich zu belohnen, was seinem Volke Rutzen bringt, und das ist mit Eurer Kunst gewiß nicht der Fall."

## Der überliftete Bahrfager.

- 1. In einem Dorfe erschien einst ein Mann, welcher ben Leuten für Geld wahrsagte. Ein Banersmann, welcher sich schou oft barüber Instig gemacht hatte, ging eines Tages zu ihm, um etwas über seine Zukunft zu erschren. Nachdem der Wahrsager ihm mancherlei Wahrsscheinliches und Unwahrscheinliches prophezeit hatte, wollte sich der Bauer ohne weiteres wieder entsernen.
- 2. "Nun, wie ist es mit der Bezahlung?" fragte ihn der Wahrsager. "Bezahlung?" versetzte der Bauer, und sah ihn verwundert an. "Nun ja," sagte jener, "soll ich denn nichts für meine Mühe bekommen?" "Wenn Ihr alles vorher wist," erwiderte ihm der Baner, "die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst, dann müßt Ihr anch wissen, daß ich kein Geld bei mir habe. Nun wartet nur, die alles eingetrossen ist, was Ihr mir verkündet habt, dann werde ich Euch bezahlen."

## Die Stimmen bes Gerichts.

Krummader.

1. Ein reicher Mann, namens Pohl, gebot seinen Knechten, eine arme Witwe samt ihren Kindern ans einem seiner Häuser zu vertreiben, weil sie den jährlichen Zins nicht zu zahlen vermochte. Als die Diener nun kamen, sprach das arme Weib: "Ach, verziehet ein wenig; vielleicht, daß ener Herr sich unser erbarme; ich will zu ihm gehen und ihn bitten."

- 2. Darauf ging die Witwe zu dem reichen Manne mit ihren vier Kindern; denn eins lag frank darnieder, und alle fleheten indrünftig, fie nicht zu verstoßen. Pohl aber sprach: "Meine Beschle kann ich nicht andern, es sei denn, daß Ihr Eure Schuld sogleich bezahlet."
- 3. Da weinte die Mutter bitterlich und fagte: "Ach, die Pflege eines franken Kindes hat all mein Verdienst verszehrt und meine Arbeit gehindert." Und die Kinder sleheten mit der Mutter, sie nicht zu verstoßen.
- 4. Aber Pohl wandte sich hinweg von ihnen und ging in sein Gartenhaus und legte sich auf das Polster, zu ruhen, wie er pflegte. Es war aber ein schwüler Tag, und dicht am Gartensaal floß ein Strom, der verbreitete Kühlung, und es war eine Stille, daß kein Lüftchen sich regte.
- 5. Da hörte Pohl das Gelispel des Schisss am User, aber es tonte ihm gleich dem Gewinsel der Kinder der armen Bitwe; und er ward unruhig auf seinem Polster.
- 6. Darnach horchte er auf das Rauschen des Stromes und es däuchte ihm, als ruht' er an dem Gestade eines unendlichen Meeres, und er wälste sich auf seinem Pfühle.
- 7. Als er nun wieder horchte, erscholl aus der Ferne der Donner eines aufsteigenden Gewitters; da war ihm, als vernähm' er die Stimme des Gerichts.
- 8. Nun ftand er plötslich auf, eilte nach Hause und gebot seinen Anechten, der armen Witwe das Haus zu öffnen. Aber sie war samt ihren Aindern in den Wald gegangen und nirgend zu finden. Unterdes war das Wetter hinausgezogen, und es donnerte und siel ein gewaltiger Regen. Pohl aber war voll Unnuts und wandelte umber.
  - 9. Am andern Tage vernahm Bohl, das frante Kind

sei im Walbe gestorben und die Wutter mit den andern hinweggezogen. Da ward ihm sein Garten samt dem Saal und Polster zuwider, und er genoß nicht mehr der Kühlung des ranschenden Stromes.

10. Balb barnach fiel Pohl in eine Krankheit, und immer in ber Hitze bes Fiebers vernahm er bes Schilfes Gelispel und ben rauschenden Strom und das dumpfe Tosen des aufsteigenden Wetters. Also verschied er.

## Der geheilte Rrante.

#### Bebel.

- 1. Reiche Leute haben trot ihrer gelben Bögel doch manchmal auch allerlei Lasten und Krankheiten auszustehen, von benen, Gottlob! ber arme Mann nichts weiß; benn es giebt Krankheiten, bie nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern, in den weichen Seffeln und seidenen Betten, wie jener reiche Umsterdamer ein Wort davon reden kann. Den ganzen Vormittag saßer im Lehnsessel und rauchte Tabak, wenn er nicht zu träge war, oder hielt Maulassen sein Jrescher; und die Nachsbarn sagten manchmal: "Windet's draußen oder schnankt der Nachbar so?"
- 2. Den ganzen Nachmittag aß und trank er ebenfalls bald etwas Kaltes, bald etwas Warmes, ohne Hunger und ohne Appetit, aus lauter langer Weile bis an den Abend, also, daß man bei ihm nie recht sagen konnte, wo das Mittagessen ansspörte, und wo das Nachtessen ans

fing. Nach dem Nachtessen legte er sich ins Bett und war so müd', als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen oder Holz gespalten hätte. Davon befam er zuletzt einen biden Leib, der so unbeholsen war, wie ein Maltersack.

- 3. Effen und Schlaf wollte ihm ninmer schmecken, und er war lange Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gesiund und nicht recht krank; wenn man aber ihn selber hörte, so hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere. Alle Arzte, die in Amsterdam waren, mußten ihm raten. Er verschluckte ganze Fenereimer voll Tränkchen und ganze Schauseln voll Pulver und Pillen wie Enteneier so groß, und man nannte ihn zulest scherzweise nur die zweibeinige Avotbeke.
- 4. Aber alle Arzneien halfen ihm nichts; denn er folgte nicht, was ihm die Arzte befahlen, sondern sagte: "Bosür bin ich ein reicher Mann, wenn ich soll leben wie ein Hund, und der Arzt will mich nicht gesund machen für mein Geld?" Endlich hörte er von einem Arzt, der hundert Stunden weit wegwohnte, der sei so geschickt, daß die Kranken gesund würden, wenn er sie nur recht anschaue, und der Tod geh' ihm aus dem Weg, wo er sich sehen lasse.
- 5. Zu dem Arzt faßte er ein Zutrauen und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt merkte bald, was ihm sehle, nämlich nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung, und sagte: "Wart', dich will ich bald kuriert haben!" Deswegen schrieb er ihm ein Brieslein folgenden Inhalts: "Guter Freund! Ihr habt einen schlimmen Umstand; doch wird Euch zu helsen sein, wenn Ihr solgen wollt. Ihr habt ein bös Tier im Bauch, einen Lindwurm mit sieben Mäulern! Mit dem Lindwurm muß ich selber reden, und Ihr müßt zu mir kommen.
  - 6. Aber fürs erfte dürft Ihr nicht fahren, noch auf dem

Nößlein reiten, soudern auf des Schuhmachers Nappen; soust schuttelt Ihr den Lindwurm, und er beißt Euch die Singeweide ab, sieben Därme auf einmal ganz entzwei. Fürs andere dürft Ihr nicht mehr essen, als zweimal des Tages einen Teller voll Gemüs, Mittags ein Bratzwürstlein dazu, und am Morgen ein Fleischssüpplein mit Schnittlauch darauf. Was Ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, also, daß er Such die Leber erzdrückt, und der Schneider hat Such nimmer viel anzumessen, aber der Schreiner. Dies ist mein Nat; und wenn Ihr mir nicht folgt, so hört Ihr im andern Frühjahr den Kuchuch nimmer schreien. Thut was Ihr wollt!"

- 7. Als der Kranke so mit sich reden hörte, ließ er sich sogleich den andern Morgen die Stiefel salben, und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor befohlen hatte. Den ersten Tag ging es so langsam, daß wohl eine Schnecke hätte können Vorreiter sein; und wer ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er.
- 8. Aber schon am zweiten und dritten Morgen kam es ihm vor, als wenn die Bögel schon lange nimmer so lieblich gesungen hätten wie heut'; und der Tau schien ihm so
  frisch und die Kornblumen im Felde so rot, und alle Leute,
  die ihm begegneten, sahen so freundlich aus, und er auch;
  und alle Morgen, wenn er aus der Herberge ausging,
  war's schöner und er ging leichter und munterer dahin.
  Und als er am achtzehnten Tage in der Stadt des Arztes
  ankam und den andern Morgen ausstand, war ihm so wohl,
  daß er sagte: "Ich hätte zu keiner ungeschickteren Zeit können
  gesund werden als setzt wo ich zum Doktor soll. Wenn's
  mir doch nur ein wenig in den Ohren braus'te, oder das
  Herzwasser lief' mir!"

- 9. Als er nun zum Arzt kam, nahm ihn der bei der Hand, und sagte ihm: "Jest erzählt mir denn noch einmal von Grund aus, was Euch sehlt. Da sagte er: "Gerr Doktor, mir sehlt Gottlob nichts; und wenn Ihr so gesund seid, wie ich, so soll's mich freuen." Der Arzt sagte: "Das hat Euch ein guter Geist geraten, daß Ihr meinem Rate gesolgt seid. Der Lindwurm ist jest abgestanden. Aber Ihr habt noch Gier im Leib', deswegen müßt Ihr wieder zu Fuß heimgehen, und daheim kleißig Golz sägen, daß es niemand sieht, und nicht mehr essen, als Euch der Gunger ermahnt, damit die Sier nicht ausschlüpsen, so könnt Ihr ein alter Mann werden," und lächelte dazu.
- 10. Aber ber reiche Fremdling sagte: "Herr Doktor, ich versteh' Guch wohl," und hat nachher den Rat befolgt, und sieben und achtzig Jahre, vier Monate, zehn Tage gelebt, wie ein Fisch im Wasser so gesund, und hat alle Neujahr dem Arzte ein schön Stuck Geld zum Gruß geschickt.

### Die brei Bigenner.

#### Lenau.

- 1. Drei Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Beibe, als mein Fuhrwerk mit müber Qual schlich burch sandige heibe.
- 2. hielt der Gine für sich allein in den händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendichein, sich ein feuriges Liedel.
- 3. Hielt ber Zweite die Pfeif' im Mund, blidte nach seinem Rauche, frob, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche.
  - 4. Und der Dritte behaglich schlief, und sein Zymbal am

Baum hing, über die Saiten ber Windhauch lief, über fein Berg ein Traum ging.

- 5. An ben Rleibern trugen bie Drei Löcher und bunte Fliden, aber fie boten tropig frei Spott ben Erbengeschieden.
- 6. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt, und es dreimal verachtet.
- 7. Nach den Zigemern lang noch schaun mußt' ich im Beitersahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarz- lodigen haaren.

### Die Answanderer.

#### freiligrath.

- 1. Ich fann ben Blid nicht von euch wenden, ich muß euch ansehn immerdar; wie reicht ihr mit geschäft'gen Sansben bem Schiffer eure Sabe bar!
- 2. Ihr Manner, die ihr von dem Naden die Rörbe langt, mit Brot beschwert, die ihr aus deutschem Korn gebaden, geröftet habt auf deutschem Berd;
- 3. Und ihr im Schmud ber langen Bopfe, ihr Schwarzwaldmädehen, braum und schlant, wie sorgsam stellt ihr Krüg' und Topfe auf ber Schaluppe grüne Bant!
- 4. Das sind dieselben Töpf' und Krüge, oft an der Heimat Born gefüllt; wenn am Missouri alles schwiege, sie malten euch der Heimat Bild:
- 5. Des Dorfes steingesaste Quelle, zu der ihr schöpfend euch gebückt; des Herdes traute Feuerstelle, das Wandgessims, das sie geschmückt.
- 6. Bald zieren sie im fernen Westen bes leichten Bretters hauses Wand; bald reicht sie muden, braunen Gaften voll frischen Trankes eure hand.

- 7. Es trinft darans der Tscherokese, ermattet, von der Jagd bestaubt; nicht mehr von deutscher Rebenlese tragt ihr sie heim, mit Grün belaubt.
- 8. D sprecht! Warum zogt ihr von dannen? Das Nedarthal hat Wein und Korn; der Schwarzwald steht voll finstrer Tannen, im Spessart flingt bes Alplers Horn.
- 9. Wie wird es in den fremden Wäldern ench nach der Heimatberge Grün, nach Deutschlands gelben Weizenfeldern, nach seinen Rebenhügeln ziehn!
- 10. Wie wird das Bild der alten Tage durch eure Träume glänzend wehn, gleich einer stillen, frommen Sage wird es euch vor der Seele stehn!
- 11. Der Bootsmann winkt zieht hin in Frieden; Gott schüt' ench, Mann und Weib und Greis! Sei Freude eurer Brust beschieden, und euren Feldern Reis und Mais!

### Der Bilbe.

#### Seume.

- 1. Ein Kanadier, der noch Europens übertünchte Höflichsteit nicht kannte, und ein Herz, wie Gott es ihm gegeben, von Kultur noch frei, im Busen fühlte, brachte, was er mit des Bogens Sehne fern in Onebes übereisten Wälsbern auf der Jagd erbentet, zum Berkause.
- 2. Als er ohne schlane Rednerkünste, so wie man ihm bot, die Felsenvögel um ein Kleines hingegeben hatte, eilt' er, froh mit dem geringen Lohne, heim zu seinen tiesversteckten Horden, in die Arme seiner braunen Gattin. Aber serne noch von seiner Hütte übersiel ihn unter freiem

Himmel schnell der schrecklichste der Donnerstürme. Aus dem langen, rabenschwarzen Haare troff der Guß herab auf seinen Gürtel, und das grobe Haartuch seines Kleides klebte rund an seinem hagern Leibe.

- 3. Schanrig zitternd unter kaltem Regen eilete ber gute, wackre Wilde in ein Hans, das er von fern erblickte. "Herr, ach, laß mich bis der Sturm sich leget," bat er mit der herzlichsten Geberde den gesittet seinen Eigentümer, "Obdach hier in eurem Hanse sinden." "Willst du, mißegestaltet Ungeheuer," schrie ergrinunt der Pflanzer ihm entgegen, "willst du, Diebsgesicht, mir aus dem Hause!" Und ergriff den schweren Stock im Winkel.
- 4. Tranrig schritt der ehrliche Hurone fort von dieser unwirtbaren Schwelle, bis durch Sturm und Buß der späte Abend ihn in seine friedliche Behausung und zu seiner braunen Gattin brachte. Naß und müde setzt' er bei dem Fener sich zu seinen nackten Kleinen nieder, und erzählte von den bunten Städtern, und den Kriegern, die den Donner tragen, und dem Regensturm, der ihn ereilte, und der Grausankeit des weißen Mannes. Schmeichelnd hingen sie an seinen Knieen, schlossen schmeichelnd sich um seinen Nacken, trockneten die langen, schwarzen Haare, und durchssuchten seine Weidmannstasche, die sie die versprochnen Schäße fanden.
- 5. Kurze Zeit barauf hatt' unfer Pflanzer auf ber Sagd im Walbe sich verirret. Über Stock und Stein, durch Thal und Bäche stieg er schwer auf manchen jähen Felsen, um sich umzusehen nach dem Pfade, der ihn tief in diese Wildnis brachte. Doch sein Späh'n und Rusen war versgebens; nichts vernahm er als das hohle Echo längs den hohen, schwarzen Felsenwänden. Ängstlich ging er dis zur

zwölsten Stunde, wo er an dem Juß des nächsten Berges noch ein kleines, schwaches Licht erblickte. Furcht und Frende schlug in seinem Herzen, und er saßte Mut und nahte leise. "Wer ist draußen?" brach mit Schreckenstone eine Stimme tief her aus der Höhle, und ein Mann trat aus der kleinen Wohnung. "Freund, im Walde hab' ich mich verirret," sprach der Europäer, surchtsam schmeischelnd; "gönnet mir, die Nacht hier zuzubringen, und zeigt nach der Stadt, ich werd' euch danken, morgen früh mir die gewissen Wege."

- 6. "Kommt herein," versett' der Unbefanute; "wärmt euch, noch ist Fener in der Hütte!" Und er führt ihn auf das Binsenlager, schreitet finster trotig in den Wintel, holt den Rest von seinem Neudmahle, Hummer, Lachs und frischen Bärenschinken, um den späten Fremdling zu bewirten. Mit dem Hunger eines Weidmanus speiste sestisch, wie bei einem Hochzeitsschmanse, neben seinem Virt der Europäer. Fest und ernsthaft schaute der Hurde Schnitt den Schinken trennte, und mit Wollnst trank vom Houigstranke, den in einer großen Muschelschale er ihm freundslich zu dem Mahle reichte. Sine Bärenhaut auf weichem Moose ward des Pflauzers gute Lagerstätte, und er schlief bis in die hohe Sonne.
- 7. Wie der wilden Zoue wild'ster Krieger, schrecklich, stand mit Köcher, Pfeil und Bogen der Hurone jest vor seinem Gaste, und erweckt' ihn. Und der Europäer griff bestürzt nach seinem Tagdgewehre; und der Wilde gab ihm eine Schale, angefüllt mit süßem Morgentranke. Als er lächelnd seinen Gast gelabet, bracht' er ihn durch manche lange Windung, über Stock und Stein, durch Thal und Bäche, durch das Dickicht auf die rechte Straße.

8. Höflich bankte sein der Europäer; finsterblickend blieb der Wilde stehen, sahe starr dem Pflanzer in die Augen, sprach mit voller, sester, ernster Stimme: "Haben wir vielsleicht uns schon gesehen?" Wie vom Blitz getroffen stand der Säger, und erkannte nun in seinem Wirte jenen Mann, den er vor wenig Wochen in dem Sturmwind aus dem Hanse jagte; und er stammelte verwirrt Entschlögunsgen. Ruhig lächelnd sagte der Hurone: "Seht, ihr fremden, klugen, weißen Leute, seht, wir Wilden sind boch besser Menschen!" Und er schlug sich seitwärts in die Büsche.

## Die Teilung der Erde.

Indianerfage.

1. Als der große Geist die Flüsse, die Luft und den Wald geschaffen und sie mit allerlei Tieren belebt hatte, beschied er den roten Mann und seinen jüngeren Bruder, den weißen, zu sich in seine Wohnung, und zeigte ihnen die vielen Büssel, Bären, Ottern und Biber. "Selt," sagte er, "diese meine Geschöpse gede ich ench zum Eigenstum; ihr sollt über sie herrschen, und sie sollten ench zur Nahrung dienen." Daranf begann er, sie zu verteilen. Der rote Mann, den er am meisten liebte, weil er ein nunterer, kräftiger und surchtloser Bursche war, erhielt die stärfsten und edelsten Tiere; dem weißen Manne wurde das Schaf, das Schwein, die Knh, die Ente und die Gans zugeteilt, und von den Fischen erhielt er nur die dinnen und leichten, die man bequem mit der Angekrute heransziehen kann, während die des roten Mannes so diet und

fo lang waren, daß er große Speere brauchte, um fie zu fangen.

- 2. Darauf nahm der weiße Mann die ihm zugeteilten Tiere und trieb sie auf eine freundliche Ebene mit settem Boden und üppigem Grase. Da zähmte er sie und band Pferde und Ochsen zum Fahren und Pflügen zusammen, aß das Fleisch des trägen Schweines und machte sich aus der Wolle des geduldigen Schases Aleider.
- 3. Der rote Mann wickelte seine Tiere in eine große Decke, die er zufällig bei sich hatte, und legte sich dann schlasen. Nach einigen Tagen erwachte er wieder, doch als er sich nach seinen Tieren umsah, waren sie alle versichwunden. Sie waren, während er schlief, herausgekrochen und hatten sich in Wald und Feld einen angenehmen Aufenthalt gesucht. Um sie wieder einzusangen, mußte er nun das Geschäft des Jagens betreiben, das ihm so viel Bergungen machte, daß es ihn später nie reute, zu jener Zeit geschlasen zu haben. Auch seine Nachstonumen haben ihm deshalb nie einen Vorwurf gemacht.

# Johann, der muntre Seifenfieder.

Hagedorn.

1. Johann, der muntre Seifensieder, erlernte viele schöne Lieder, und sang mit unbesorgtem Sinn vom Morgen bis zum Abend hin. Sein Tagwert tonnt' ihm Nahrung bringen, und wenn er aß, so nußt' er singen; und wenn er sang, so war's mit Lust, ans vollem Hals und freier Brust. Beim Morgenbrot, beim Abendessen blieb Ton und

Triller nicht vergessen; der schallte recht und seine Kraft durchdrang die halbe Nachbarschaft. Man horcht, man fragt: "Wer singt schon wieder? Wer ist's?" — Der muntre Seisensieder.

- 2. Nun wohnte diesem in der Nähe der Sprößling einer reichen Ehe, der, stolz und steif und bürgerlich, im Schmansen keinem Fürsten wich; der stets zu halben Nächten saß und ausgesuchte Speisen aß. Und wenn dann mit den Morgenstunden sein erster Schlaf sich eingesunden, so ließ ihm den Genuß der Ruh' der nahe Sänger nimmer zu. "D Jammer, mit dem Seisensieder! Kaum schließ ich meine Angensider, so lärmt und schreit mir der schon wieder, und keine Ruh' wird mir zu teil; ach, wär' der Schlaf wie Austern seil!"
- 3. Da hat er's endlich ausgesonnen; er läßt den Sänger zu sich kommen und spricht: "Mein lustiger Tohann, wie geht es euch? Wie sangt ihr's an? Es rühmt ein jeder eure Ware; sagt, wie viel bringt sie euch im Jahre?" "Im Jahre, Herr? Mir fällt nicht bei, wie groß im Jahr mein Aussfall sei. So rechn' ich nicht! Ein Tag bescheret, was der, der auf ihn kommt, verzehret; dies folgt im Jahr, ich weiß die Jahl, dreihundert sünf und sechzig mal." "Ganz recht! Doch könnt ihr mir's nicht sagen, was pslegt ein Tag wohl einzutragen?" "Wein Herr, ihr sorichet allzusehr; der eine wenig, mancher mehr, so wie es fällt; jedoch zur Klage bringt mich nicht mancher meiner Tage."
- 4. Dies schien den Reichen zu ersreun. "Hans," spricht er, "du sollst glücklich sein. Seht bist du nur ein schlichter Prahler; da hast du bare fünfzig Thaler, nur unterlaß mir den Gesang! Das Geld hat einen bessern Klang."

Er dankt und schleicht mit schenen Bliefe, mit mehr als dieb'scher Furcht zurücke. Er herzt den Bentel, den er hält, und zählt und wägt und schwenkt das Geld, das Geld, den Ursprung neuer Frende, und seiner Augen süße Weide. Es wird mit stummer Lust beschant, und einem Kasten anwertrant, den Band und starke Schlösser hüten, beim Einbruch Dieben Trotz zu bieten, und den er sellist im Traum der Racht mit sorgenvoller Augst bewacht. Sobald sich nur der Hanshund reget, sobald der Kater sich beweget, durchsucht er alles, bis er glaubt, daß ihn kein frecher Dieb beraubt.

5. Er lernt zuleht, je mehr er spart, wie Reichtum sich mit Sorge paart, und wie des Geldes duutle Frenden den Meuschen von der Freiheit scheiden, die nur in reinen Seelen strahlt und deren Glück fein Geld bezahlt. Dem Nachbar, den er stets gewecket, bis er das Geld ihm zusgestecket, dem stellt er bald aus Lust zur Ruh' den vollen Bentel wieder zu. Und spricht: "Herr, sehrt mich besser sachen, als statt des Singens Gold bewachen! Nehmt immer euren Bentel hin und saft mir meinen frohen Sinn! Fahrt sort, mich heimlich zu beneiden; ich tausche nicht mit euren Frenden. Der Hinnel hat mich recht geliebt, der mir die Stimme wiedergiebt. Was ich gewesen, werd' ich wieder: Johann, der muntre Seisenssieder!"

# Der Geizige.

#### Leffina.

1. "Ich Unglücklicher!" flagte ein Geizhals seinem Nachbar. "Man hat mir den Schat, den ich in meinem Garten vergraben hatte, biefe Nacht entwendet und einen großen Stein an beffen Stelle gelegt."

- 2. "Dir würde," antwortete ber Nachbar, "bein Schat boch nichts genüt haben. Bilbe bir also ein, ber Stein sei bein Schat und bu bift um nichts ärmer."
- 3. "Wäre ich auch sechon um nichts ärmer," erwiderte der Geizhals, "ift ein anderer nicht um so viel reicher? Ich möchte rasend-werden."

### Das Glud bon Gbenhall.

#### Uhland.

- 1. Bon Gbenhall ber junge Lord läßt schmettern Festtrommetenschall, er hebt sich an des Tisches Bord und ruft in trunk'ner Gäste Schwall: "Nun her mit dem Glücke von Ebenhall!"
- 2. Der Schenk vernimmt ungern den Spruch, des Hauses ältester Basall, nimmt zögernd ans dem seidnen Tuch das hohe Trinkglas von Krystall; sie nennen's das Glück von Sdenhall.
- 3. Darauf ber Lord: "Dem Glas zum Preis schent' Roten ein aus Portugal!" Mit Händezittern gießt ber Greis, und purpuru Licht wird überall: es strahlt aus dem Glücke von Senhall.
- 4. Da spricht ber Lord und schwingt's dabei: "Dies Glas von leuchtendem Arnstall gab meinem Ahn am Dnell die Tei; drein schrieb sie: "Kommt dies Glas zu Fall, fahr' wohl dann, o Glück von Schenhall!
- 5. Gin Releiglas ward zum Los mit Jug bem frend's gen Stamm von Gbenhall : wir felilurfen gern mit vollem

Zug, wir läuten gern mit lautem Echall. Stoßt an mit bem Glücke von Ebenhall!"

- 6. Erst klingt es milbe, tief und voll, gleich dem Gesang der Nachtigall, dann wie des Waldstroms laut Geroll, zulett erdröhnt wie Donnerhall das herrliche Glück von Edenhall.
- 7. "Jum Horte nimmt ein fühn Geschlecht sich ben zersbrechlichen Arnstall; er bauert länger schon, als recht, greift an! mit diesem fräst'gen Prall versuch' ich bas Glück von Ebenhall."
- 8. Und als das Trinkglas gellend springt, springt das Gewölb' mit jähem Knall, und aus dem Riß die Flamme dringt; die Gäste sind zerstoben all' mit dem brechenden Glücke von Schenhall.
- 9. Um Morgen irrt ber Schenk allein, der Greis, in der zerstörten Hall', er sincht des Herrn verbrannt Gebein, er sucht im grausen Trümmerfall die Scherben des Glücks von Edenhall.
- 10. "Die Steinwand" spricht er "springt zu Stück, die hohe Säule nunß zu Fall; Glas ist der Erde Stolz und Glück, in Splitter fällt der Erdenball einst gleich dem Glücke von Seenhall."

### Der Wegweiser.

### Bebel.

- 1. Weißt, wo ber Weg zum Mehlfaß ist? Zum vollen Faß? — Im Morgenwind am Pflug durch's Feld, bis Stern' und Stern' am Himmel aufgegangen find.
  - 2. Man fieht nicht um und bleibt nicht ftehn, und hacht,

jo lang ber Tag noch ba. Bur Schenne bann, zur Rüche bann, und fieh, ba haben wir es ja !

- 3. Weißt, wo der Weg zum Thaler ift? Der geht dem Pfennig hinterher. Und wer nicht auf den Pfennig sieht, bekommt den Thaler nimmermehr.
- 4. Wo ist der Weg zur Sonntageruh? Geh hübsch dem Werkeltage nach die Werkstatt durch, durchs Ackerseld, der Sonntag kommt von selbst darnach.
- 5. Am Samstag ist er nicht mehr weit. Was deckt er wohl im Körbchen zu? Ich dent' mir: Fleisch zum Sonnstagskohl, vielleicht ein Schöppehen Wein dazu.
- 6. Weißt, wo der Weg zur Armut geht? Wo Schenken find, da fieh nur hin! Geh nicht vorbei, 's ist guter Wein, 's sind nagelneue Karten drin.
- 7. Am letten Wirtshaus hängt ein Sack, und wann bu fortgehst, häng' ihn an! Du alter Lump, wie steht dir nicht der Bettelsack so zierlich an!
- 8. Wo geht ber Weg zu Fried' und Ehr, zu einem guten Alter hin? Grad aus, grad aus in Mäßigkeit, in Pflicht und Recht mit stillem Sinn.
- 9. Und wenn du an dem Krenzweg stehst, und weißt nicht mehr, wo ans und ein Halt still, frag' dein Gewissen erst; es kann ja deutsch, denn folge ihm!
- 10. Wo mag der Weg zum Kirchhof sein? Was fragst du noch, du liebe Seel'? Geh' wo du willst! Zum kühlen Grund führt jeder Weg, du gehst nicht sehl.

### Wilhelm Tell.

- 1. Gefler, der öfterreichische Bogt der Schweiz, ließ eine Stange auf dem Marktplatz zu Altdorf errichten und einen Hut auf dieselbe hängen. Er befahl dann, daß jeder, der dort vorüber gehe, sich so demutig vor dem Hut beugen solle, als ob er es selbst ware.
- 2. Es geschah nun, daß der Schütze Tell mit seinem Söhnlein Walther über den Platz ging. Doch Tell bengte sich nicht und ging stolz seines Weges weiter. Da wurde er sofort von der Wache ergriffen und vor den Vogt gesührt. Dieser war sehr erzürnt ob der Frevelthat. Zur Strafe für den Ungehorsam besahl er dem Tell, auf hundert Schritt einen Apsel von dem Haupte seines Söhnleins zu schießen.
- 3. Die Thränen bes unglücklichen Vaters vermochten nicht, das Herz des graufamen Vaters zu rühren. Tell erklärte, er wolle lieber sterben, als den Schuß wagen. Doch Geßler antwortete: "Ich will dein Leben nicht, ich will den Schuß!"
- 4. Tell schof und traf ben Apfel; sein geliebtes Söhnschen war unverlett. Doch der Schüte hatte noch einen zweiten Pfeil aus seinem Köcher heransgenommen. Als Gefler ihn unn fragte, wozu der dienen sollte, gab Tell die answeichende Antwort, daß dies also gebränchlich wäre bei den Schüten. Jedoch Gefler war nicht damit zustiesden. Er drang in Tell, ihm die Wahrheit zu sagen und sicherte ihm sein Leben zu.
- 5. Darauf jprach Tell, indem er den Tyrannen mit einem fürchterlichen Blicke anjah: "Mit diesem zweiten

Pfeil würde ich euch erschossen haben, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte, und eurer hätte ich wahrlich nicht geschlt!"

6. Da ließ Geßler ben Schützen binden, um ihn in einen tiesen, finsteren Kerker zu wersen. Doch auf dem Wege dorthin, als sie über einen tiesen See suhren, erhob sich ein fürchterlicher Sturm, wodurch es Tell gelang, zu entfommen. Auch Geßler entging der But der Elemente, doch Tell erschöß ihn, als er kurz nachher mit seinen Mannen nach Küßnacht ritt. Dadurch wurde der Schütze Tell der Gründer des helvetischen Freistaates.

### Der Postillion.

#### Lenau.

1. Lieblich war die Maiennacht, Silberwölflein flogen, ob der holden Frühlingspracht freudig hingezogen.

2. Schlummernd lagen Wief' und Hain, jeder Pfad verlaffen; niemand als der Mondenschein wachte auf der Straßen.

- 3. Leise nur das Lüftchen sprach, und es zog gelinder durch das stille Schlafgemach all' der Frühlingskinder.
- 4. heimlich nur das Bächlein schlich, denn der Blüten Träume dufteten gar wonniglich durch die stillen Räume.
- 5. Rauher war mein Postillion, ließ die Geißel knallen, über Berg und Thal davon frisch sein Horn erschallen.
- 6. Und von flinken Roffen vier icholl ber Sufe Schlagen, bie burchs blübende Revier trabten mit Behagen.
  - 7. Wald und Flur im schnellen Bug faum gegrüßt -

gemieden; und vorbei, wie Traumesflug, schwand der Dörser Frieden.

- 8. Mitten in bem Maienglud lag ein Rirchhof innen, ber ben rafchen Wanderblid hielt zu ernstem Sinnen.
- 9. hingelehnt an Bergesrand war die bleiche Mauer, und das Kreuzbild Gottes stand hoch, in stummer Trauer.
- 10. Schwager ritt auf feiner Bahn stiller jest und trüber; und bie Roffe hielt er an, sah zum Kreuz hinüber:
- 11. "Halten muß hier Noß und Nad, mag's endy nicht gefährden: brüben liegt mein Kamerad in der fühlen Erben!
- 12. Ein gar herzlieber Gefell! Herr, 's ift ewig schade! Keiner blies das Horn so hell wie mein Ramerade.
- 13. hier ich immer halten muß, dem bort unterm Rasen zum getreuen Brudergruß sein Leiblied zu blasen!"
- 14. Und bem Kirchhof fanbt' er zu frohe Wanderfänge, baß es in die Grabesruh feinem Bruder brange.
- 15. Und bes hornes heller Ton klang vom Berge wiesber, ob ber tote Positillion stimmt in seine Lieber. —
- 16. Beiter ging's durch Feld und hag mit verhängtem Bügel; lang mir noch im Ohre lag jener Klang vom hügel.

### Drei Schneider am Rhein.

#### Berlogfohn.

- 1. Es kamen drei Schneider wohl über den Rhein, und kehrten beim Gastwirt zu Ingelheim ein, am Rhein, am Rhein.
- 2. Sie hatten im Sad keinen Geller mehr, boch durftete jeben von ihnen gar sehr nach Wein, nach Wein.

- 3. "Herr Wirt, wir han kein'n Kreuzer Geld, doch waren wir weit herum in der Welt, am Rhein, am Rhein.
- 4. Wir können ein jeder ein Meisterstück, das lehren wir ihn, das bringt ihm Glück, für Wein, für Wein."
  - 5. "Ihr Burschen! ich will euer Narr nicht sein, ich bin ja ber Gastwirt zu Ingelheim am Rhein, am Rhein!
  - 6. Und könnt ihr nicht jeder ein Meisterstück, so brech' ich auch jedem von euch das Genick, statt Wein, statt Wein."
  - 7. Der Erste nun fing einen Sonnenstrahl und fäbelt ihn ein in die Nadel von Stahl, am Ahein, am Rhein.
  - 8. Er näht ein zerbrochnes Weinglas zusamm'n, daß man auch die Naht nicht erkennen kann im Wein, im Wein.
  - 9. Der Zweite brauf eine Mücke fing, die grad über `feine Nase ging am Rhein, am Rhein.
  - 10. Die Mude, die hatt' in bem Strumpfe ein Loch, fo flein es auch war, er ftopfte es boch für Wein, für Wein.
  - 11. Der Dritte, der nahm nun die Radel zur Hand und bohrte sie mächtig und tief in die Wand am Rhein, am Rhein.
  - 12. Er flog wie ein Blitftrabl burchs Nabelöhr, ich hab' es gesehen, bei meiner Chr! beim Wein, beim Wein.
  - 13. Der Wirt sprach: "So was hab' ich noch nie geschn, drum foll auch, ihr Bursch', euch mein Dank nicht entgehn am Rhein, am Rhein."
  - 14. Er nahm einen Fingerhut, schenkte ihn voll: "Da Burschen! num fauft euch voll und toll im Wein, im Wein!"

### Der Stotterer.

#### Caftelli.

- 1. Thomas hafe mußt' erscheinen bei dem Amt der Konsstribierten; als sie dort ihn visitierten, fing er an gar sehr zu weinen, sprechend: "he-herr Offizier! ni-ni-nichts se-fehlet mir, aber sto-stottern thu ich." Der versetzte: "Sei nur ruhig, denn man braucht dich nicht zum Sprechen, sondern nur zum hann und Stechen!"
- 2. "Aber," sagte Thomas weiter, "wenn vor einem Ze—Ze-Zelte man als Wa—Wa—Wacht mich stellte, und die Fei—Fei—Feindesreiter sp—sprengten auf mich ein, könnt' nicht We—We—Werda? schrein."
- 3. Lächelnd sprach ber Offizier: "Das thut auch nichts, glaube mir, wenn die Wach' nur schreien kann, auf das Wort kommt's da nicht an!"
- 4. Immer stärker weinte Hase, so daß ihm die hellen Thränen liesen über Wang' und Nase. "Ach! ich mu—muß noch erwähnen," schrie er, "se—se jehen wir, ein Fei—Feind hau—haut nach mir, oder sch—schen wir, ein Feind hau—haut nach mir, oder sch—schen wär's mi—mit mir, denn nicht sch—sch—schnell, wie ihr, könnt' Ba—Ba—Bars don! ich schrein!"

### Wahrheit findet feine Berberge.

#### 3. Pauli.

1. Es kamen einmal vier Jungfrauen zusammen, scherzten mit einander und waren guter Dinge. Da sprach eine: "Wenn wir nun aus einander gehen, wo sinden wir uns wieder?"

- 2. Die erste dieser Jungfrauen hieß Feuer, die zweite Basser, die dritte Lust und die vierte Bahrheit. "Feuer, wo sinden wir dich?" fragte die eine weiter.
- 3. "In einem harten Stein; schlagt nur baran mit einem harten Stahl und ich fomme heraus."
- 4. "Luft, wo finden wir dich?" "Blickt nur dahin, wo ein Blättlein am Baume zittert; dort wohne ich."
- 5. "Baffer, wo finden wir dich?" "Bo Binfen stehen, ba grabet bis zur Burzel und ich komme zum Vorschein."
- 6. "Eble Wahrheit, wo finden wir dich?" "O ihr lieben Schwestern," klagte diese, "jede von euch hat eine Heimat; mir aber giebt niemand Herberge, denn ich bin von jedermann gehaßt."

## Der Künftler und fein Publitum.

#### Rüdert.

- 1. Der Stumme sprach zum Blinden: "Mir würd' ein Gefall'n geschehn, könnt' ich den Harsner finden; hast du ihn nicht geschn? Ich selber mache mir nicht so viel aus Harsenton, doch wünsicht' ich sehr, er spielte für meinen tauben Sohn."
- 2. Der Blinde sprach: "Soeben hab' ich den Mann gesehn; mein lahmer Läufer daneben soll ihn zu holen gehn.
  Da lief der lahme Läufer, wie man Befehl ihm gab;
  schnell lief er nach dem Harfner die Straßen auf und ab.
- 3. Der hatte keine Arme und spielte mit dem Fuß. Er spielt', daß vor Entzücken der Taube war ganz Ohr, der Blind' ihn maß mit Blicken, der Stumme jauchzt' empor.

4. Der Lahme ließ zum Tanze sich an und sprang mit Macht; beisammen blieb die ganze Gesellschaft bis in die Nacht. Und als sie nun sich schieden, war mit des Harfeners Kunst das Publikum zufrieden, und er mit dessen Gunft.

## Rübezahl.

#### Mufaus.

- 1. Einem Banern im schlesischen Gebirge hatte ein Nachbar hab und Gut abgerechnet, svoaß ihm nichts übrig geblieben war, als sein Weib und ein halbes Dutend Kinder. "Mit hundert Thalern," sprach er zu dem kummervollen Weibe, "wäre uns geholsen. Du hast reiche Bettern jenseits des Gebirges; ich will hin und ihnen unsere Not klagen, vielleicht, daß sich einer unser erbarmt und uns Geld auf Zinsen leibt."
- 2. Das niedergedrückte Weib willigte mit schwacher Hoffnung eines glücklichen Erfolgs auf diesen Vorschlag ein.
  Darauf steckte der Mann eine harte Brotrinde zur Zehrung
  in die Tasche und ging davon. Müde und matt gelangte er
  zur Abendzeit im Dorfe an, wo die reichen Vettern wohnten;
  aber keiner wollte ihn kennen, noch viel weniger beherbergen.
  Ja, sie kränkten den armen Mann noch mit beleidigenden
  Sprichwörtern. Giner sprach: "Junges Blut, spar' dein
  Gut!" der andere: "Hoffart kommt vor dem Falle"; der
  dritte: "Wie man's treibt, so geht's"; und der vierte: "Jeber ist seines Glückes Schmied." Sie nannten ihn einen
  Berschwender und Faulenzer, und stießen ihn zur Thüre
  hinaus. Stunnn und traurig schlich er von dannen und
  übernachtete auf einem Heuhausen im Felde. Da kam er

auf den Gedanken, sich in seiner Rot an den Geist des Gebirges zu wenden. Er hatte viel abenteuerliche Geschichten von ihm gehört, wie er die Reisenden gesoppt, mitunter aber anch etwas Gutes gethan habe. Es war ihm nicht unbekannt, daß er sich dei seinem Spottnamen nicht ungestraft rusen lasse; dennoch wußte er ihm auf keine andere Weise beizukommen. Er riskierte also eine Prügelei und rief so laut er konnte: "Nübezahl! Nübezahl!"

- 3. Auf diesen Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Köhler mit einem fuchstroten Bart, der bis an den Gürtel reichte; er erhob eine schwere Schürstange, um den frechen Spötter zu erschlagen. "Herr Rübezahl," sprach der Bauer erschrocken, "verzeiht, wenn ich euch nicht recht tituliere; hört mich nur an, dann thut, was euch geställt. Ihr sollt mir hundert Thaler seihen; ich zahle sie euch mit sandesüblichen Zinsen in drei Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin."
- 4. "Narr," sprach Rübezahl, "bin ich ein Wicherer, der auf Zinsen leiht? Gehe hin zu deinen Menschenbrüsdern und borge da so viel dir not thut; mich aber laß in Ruhe!" "Ach," erwiderte der Bauer, "mit der Menschenbrüderschaft ist's aus!" Darauf erzählte er ihm seine Geschichte aussiührlich und schilderte ihm seine Clend so rührend, daß ihm der Geist seine Bitte nicht abschlagen konnte. Er führte ihn darauf in ein abgelegenes Thal an einen schroffen Felsen, dessen Fuß ein dichter Busch bedeckte.
- 5. Nachdem sich der Bauer und sein Begleiter mit Mühe durchs Gesträuch gearbeitet hatten, gelangten sie zum Einzgang einer finsteren Söhle. Dem Landmann war nicht wohl dabei zu Mute, da er so im Dunkeln herumtappen

mußte; es lief ihm ein kalter Schaner über ben Rücken und seine Haare sträubten sich. Rübezahl hatte schon manchen betrogen, dachte er; wer weiß, in welchen Abgrund er mich stürzen will. Ze weiter er sortschritt, besto mehr engten ihm Furcht und Grausen das Herz ein. Bald sah er in der Ferne ein blaues Flämunchen hüpsen; das Berggewölbe erweiterte sich zu einem großen Saale, das Flämunchen brannte hell und schwebte als ein Hängeslenchter in der Mitte der Felsenhalle. Auf dem Pflaster derselben siel ihm eine Lupserne Bratpsame in die Augen, mit harten Thalern dis an den Rand gefüllt. Als der Baner den Geldschaß erblickte, schwand alle seine Furcht und das Herz hüpste ihm vor Frende.

- 6. "Rimm," fprach der Berggeift, "was du bedarfft, es fei wenig ober viel, und ftelle mir einen Schuldschein aus, wenn du der Schreiberei fundig bift." Der Baner bejahte dies und gahlte fich gewiffenhaft die hundert Thaler gu, feinen mehr und feinen weniger. Rübezaht schien auf bas Bahlungsgeschäft gar nicht zu achten; er brehte fich weg und suchte seine Schreibmaterialien hervor. Der Bauer schrieb den Schuldbrief fo bundig wie möglich. Rachdem ihn der Beift in einen eifernen Raften gethan hatte, fprach er: "Bieh' bin, mein Freund, und unte bein Gold mit arbeitsamer Sand. Bergiß nicht, daß du mein Schuldner bift, und merte bir ben Gingang in bas Thal und biefe Felfenfluft gang genau. Cobald bas dritte Sahr verflossen ift, zahlft du mir Kapital und Zins gurud; ich bin ein strenger Bläubiger!" Dies versprach dann auch ber ehrliche Bauer und ichied mit dantbarem Bergen.
- 7. Freudig und gestärft schritt er nun seiner Wohnung zu. Sobald ihn die abgezehrten Kinder erblickten, schrieen

sie ihm entgegen: "Brot, Bater, Bater! Du haft uns lange hungern lassen!" Das abgehärmte Weib saß in einem Winkel und weinte, denn sie fürchtete, daß ihr Mann eine schlimme Botschaft bringen würde. Er aber bot ihr freundlich die Hand und bat sie, Fener auf dem Herbe zu machen, denn er hatte Grüße und Hirse mitgebracht. Davon kochte sie dann einen Brei, der so steis war, daß der Lössel darin stand. Nachher gab er ihr Bericht von dem guten Ersolg seines Geschäftes.

- 8. "Deine Bettern," sprach er, "sind gar rechtliche Leute; sie haben mir meine Armut nicht vorgeworsen, sondern mich freundlich beherbergt und mir tumdert Thaler vorschussweise auf den Tisch gezählt." Da siel dem guten Weibe ein schwerer Stein vom Herzen, der sie lange gedrückt hatte. "Wären wir," sagte sie, "früher vor die rechte Schmiede gegangen, so hätten wir uns manchen Kummer ersparen können." Hierauf that sie recht stolz auf ihre reichen Vettern.
- 9. Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gern die Frende, die ihrer Eitelkeit so schmeichelhaft war. Da sie aber nicht aufhörte, die reichen Bettern zu loben, so sprach der Mann eines Tages: "Als ich vor der rechten Schmiede war, weißt du, was mir der Meister Schmied für eine Antwort gab?" "Belche?" fragte die Frau. "Teder," sagte er, "sei seines Glückes Schmied, und man müsse das Gisen schmieden, so lange es heiß sei; drum laß uns nun die Hände rühren, daß wir etwas vor uns bringen, denn in drei Jahren müssen wir die Schuld nebst Jünsen abbezahlen."
- 10. Darauf faufte er einen Acter, faete und erntete. Bald faufte er noch weiteres Land bagu und bald galt er

für einen reichen Mann. Alles glückte ihm. Als Die Bahlungsstunde berankam, hatte er so viel erübrigt, dak er ohne Beschwerde seine Schuld abtragen konnte. legte bas Gelb gurecht und an bem bestimmten Tage ftanb er früh auf und befahl Frau und Kindern, ihre Sonntagsfleider anzuziehen. "Mann, was haft du vor?" fragte die Frau, "wo gedentst du uns hinguführen? Es ift doch heute kein Feiertag." Er antwortete: "Ich will mit euch die reichen Bettern jenseits des Gebirges besuchen und meinem Gläubiger Schuld und Bins bezahlen, denn heute ift der Bahltag." Das gefiel ber Frau wohl; fie putte fich und Die Kinder stattlich heraus, damit die reichen Bettern eine gute Meinung von ihrem Bohlftand befämen. Darauf rüttelte ber Mann ben schweren Gelbsack zusammen und bann fette er fich mit Fran und Rind auf den Wagen. Bans, ber Anecht, peitschte die vier Pferde an und ließ fie bem Riciengebirge gutraben.

11. Vor einem steilen Hohlwege stieg ber Bauer mit seiner Familie ab und gebot bem Knechte: "Hans, fahr' langsam ben Berg hinein; aber bei ben drei Linden sollst du auf uns warten." Darauf schlug er sich mit Frau und Kindern waldein durch dichtes Gebüsch. Nach einer Weile sprach er zu seiner Frau: "Du glaubst wohl, daß wir zu deiner Verwandtschaft ziehen, doch da irrst du dich. Deine reichen Vettern sind Knauser und Schurken, die mich, als ich ihnen meine Armut klagte, von sich stießen. Hier aber wohnt der reiche Vetter, dem wir unseren Wohlstand verdanken; auf heute hat er mich hierher bestellt, daß ich ihm Kapital und Zins außzahle. Weißt du nun, wer unser Schuldherr ist? Es ist der Herr vom Verge, Rübeszahl genannt." Das Weib entsetze sich hestig über diese

Rebe und schlug ein großes Areuz; die Kinder geberbeten sich ängstlich vor Furcht und Schrecken, daß sie der Bater vor Rübezahl sühren wollte. Sie hatten viel von ihm in der Spinnstube gehört und glaubten, daß er ein Riese und Menschenfresser sei.

- 12. "Verweilt hier," sprach dann der Bauer, "jest gehe ich in die Höhle, um mein Geschäft zu besorgen. Fürchtet nichts, ich werde nicht lange ausbleiben. Schenet euch nicht, eurem Bohlthäter treuherzig die Hand zu schütteln, wenn sie auch schwarz und rußig ist; er thut euch nichts zu leide."
- 13. Der Baner fand nun alle Merkzeichen der Gegend wieder; die alte, halberstorbene Siche, an deren Wurzel die Kluft sich öffnete, stand noch wie sie vor drei Jahren gestanden hatte, doch von einer Höhle war keine Spur mehr vorhanden. Er versuchte es auf alle mögliche Weise, sich den Eingang in den Berg zu verschaffen. Er nahm einen Stein und klopste an den Felsen; er sollte, meinte er, sich aufthun. Dann nahm er den schweren Geldsack und rief so sant er nur konnte: "Geist des Gebirges, nimm hin, was dein ist!" Doch der Geist ließ sich weder hören noch sehen. Also mußte sich der ehrliche Schuldner entschließen, mit seinem Geldsack wieder umzukehren.
- 14. Sobald ihn das Weib und die Kinder von ferne erblickten, eilten sie ihm freudig entgegen; er war jedoch sehr mißmutig darüber, daß er seine Zahlung nicht ansbringen konnte und überlegte nun, was zu thun sei. "Ich will," sprach er nach einer Pause, "den Geist wieder bei seinem Spottnamen rusen," und darauf schrie er mit aller Kraft: "Rübezahl! Rübezahl!" Doch der Geist kam nicht.

15. Run traten fie ben Rüchweg zu ihrem Fuhrwerk an. Da erhob sich vom Walbe ber ein fanftes Rauschen in ben Bäumen; die schlanken Birken neigten ihre Bipfel und das bewegliche Laub der Gipen gitterte. Der Wind franselte auf bem Bege fleine Stanbwolfen empor und die Rinder haschten nach den Blättern, welche umbergetrieben Unter bem dürren Laube wurde auch ein Blatt Papier über ben Weg geweht, auf welches die Kleinen nun Jagd machten. Alls es nun ein Knabe glücklich fing und es feinem Bater reichte, schlug biefer bas zusammengerollte Bapier auf und fand, baß es berfelbe Schuldbrief war, den er an den Berggeift ausgestellt hatte; unten aber stand geschrieben: "Bu Dant bezahlt." Da rief ber Bauer mit freudigem Entzuden : "Freue dich, liebes Weib, und ihr Kinder, freuet euch, denn unfer Wohlthäter hat un geschen und weiß nun, daß ich ein ehrlicher Mann bin. Ich bin meiner Busage quitt und ledig; laßt uns baber mit frohem Bergen heimfehren."

# Mus dem ichlefischen Gebirge.

freiligrath.

- 1. Nun werden grün die Brombeerhecken; hier schon ein Beilchen welch ein Fest! Die Amsel sucht sich dürre Stecken, und auch der Buchfink bant sein Nest. Der Schnee ist überall gewichen, die Koppe nur sieht weiß ins Thal; ich habe mich von Haus geschlichen, hier ist der Ort, ich wag's einmal: Rübezahl!
- 2. Hört er's, ich seh' ihm breist entgegen! Er ist nicht bos! Auf biesen Block will ich mein Leinwandpäcken

legen — es ist ein richt'ges volles Schook! und fein! Ja, bafür kann ich stehen, kein besti'res wird gewebt im Thal — Er läßt sich immer noch nicht sehen! drum frischen Mutes noch einmal: Rübezahl!

- 3. Kein Laut! Ich bin ins Holz gegangen, daß er uns hilft in unfrer Not! D, meiner Mutter blasse Bansgen im ganzen Haus kein Stückhen Brot! Der Later schritt zum Markt mit Fluchen fand' er auch Känfer nur einmal! Ich will's mit Kübezahl versuchen wo bleibt er nur? Zum drittenmal: Rübezahl!
- 4. Er half so vielen schon vor Zeiten Großmutter hat mir's oft erzählt! Ja, er ist gut den armen Lenten, die unverschuldet Elend quält! So bin ich froh, denn hergelausen mit meiner richt'gen Ellenzahl! Ich will nicht betteln, will verkausen! D, daß er käme! Rübezahl! Rübezahl!
- 5. Wenn dieses Päckchen ihm gefiele, vielleicht gar bät' er mehr sich aus! Das wär' mir recht! Uch, gar zu viele gleich schöne liegen noch zu Hans! Die nähm' er alle bis zum letzten! Uch, siel auf dies doch seine Wahl! da löst' ich ein, selbst die versetzen das wär' ein Jubel! Rübezahl! Rübezahl!
- 6. Dann trät' ich froh inst seine Zimmer und riese: "Bater, Geld genug! Dann flucht er nicht, dann sägt er nimmer: "ich web' euch nur ein Hungertuch!" Dann lächelte die Mutter wieder und tischt' uns auf ein reichlich Mahl; dann jauchzten meine kleinen Brüder D fäm', o fäm' er, Rübezahl! Rübezahl!"
- 7. So rief ber breizehnjähr'ge Anabe; so stand und rief er, matt und bleich. Umsonst! nur dann und wann ein Rabe flog durch bes Gnomen altes Reich; so stand und

paßt' er Stund' auf Stunde, bis daß es dunkel ward im Thal, und er halblaut mit zuckendem Munde ausrief durch Thränen noch einmal: Mübezahl!

8. Dann ließ er still das busch'ge Fleckchen und zitterte und sagte: "Hu!" und schritt mit seinem Leinwandpäckchen dem Tammer seiner Heimat zu. Oft ruht' er aus auf moos'gen Steinen, matt von der Bürde, die er trug. Ich glaub', sein Bater webt dem Kleinen zum Hungerbald das Leichentuch! — Rübezahl?!

## Jungfer Margareth.

Sturm.

- 1. Das war die träge Margareth, die wollte die Hand nicht regen; da mußte die alte Mutter allein wischen, waschen und fegen.
- 2. Das war die eitle Margareth, die putte sich schon am Morgen; da mußte die alte Mutter allein Keller und Küche besorgen.
- 3. Das war die schöne Margareth, die thät den Burschen gefallen; sie tanzten und kosten gern mit ihr, doch nahm sie keiner von allen.
- 4. Das war die verlaffene Margareth, es kamen und gingen die Jahre, vorbei war Putz und Spiel und Tanz, die Mutter lag auf der Bahre.
- 5. Das ist die hungrige Margareth, sie mag die Hand nicht rühren, dort fommt sie mit dem Bettelfack und bettelt vor den Thuren.

# Schiffahrt.

#### Rüdert.

- 1. Wie ein Schifflein auf dem Meere, schwebt das Leben überm Tod, oben, unten, ringsumher von Gefahren stets umdroht.
- 2. Eine schwache Bretterwand trennet dich von beinem Grab; eines Hauches Unbestand wiegt dich schaufesnd anf und ab.
- 3. Seien Lufte noch jo flar, sei die Tiefe noch jo ftill: in Wefahr ift immerbar, wer burche Leben schiffen will.

# Des Sängere Fluch.

#### Uhland.

- 1. Es ftand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und behr, weit glänzt' es über die Lande bis an das blaue Meer, und rings von duft'gen Gärten ein blütenreicher Kranz, drin sprangen frische Brunnen im Regenbogenglanz.
- 2. Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; benn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist But, und was er sinnt, ist Beißel, und was er schreibt, ist Blut.
- 3. Ginft zog nach biesem Schlosse ein ebled Sängerpaar, ber ein' in gold'nen Locken, ber andre gran von Haar, ber Alte, mit ber Harfe, ber saß auf schmuckem Roß, es schritt ihm frisch zur Seite ber blühende Genoß.
- 4. Der Alte fprach jum Jungen: "Nun fei bereit, mein Sohn! Dent' unfrer tiefften Lieder, ftimm' an ben voll-

sten Ton; nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch ben Schmerz; es gilt uns heut', zu rühren bes Königs steinern Herz."

- 5. Schon stehn die beiden Sänger im hohen Säulens saal, und auf dem Throne sitzen der König und sein Wesmahl; der König furchtbar prächtig wie blut'ger Nordslichtschein, die Königin süß und milde, als blickte Vollmond drein.
- 6. Da schlug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll; dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor.
- 7. Sie singen von Lenz und Liebe, von jel'ger, gold'ner Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligsteit; sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt, sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.
- 8. Die Hösslingssichar im Areise verlernet jeden Spott, des Königs trotz'ge Arieger, sie beugen sich vor Gott; die Königin, zerslossen in Wehmut und in Lust, sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.
- 9. "Ihr habt mein Bolf verführet, verlockt ihr nun mein Beib?" ber König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib; er wirft sein Schwert, das blitzend des Jünglings Brust durchdringt, draus statt der gold'nen Lieder ein Blutstrahl hoch aufspringt.
- 10. Und wie vom Sturm zerstoben ist all der Hörer Schwarm, der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm, der schlägt um ihn den Mantel und seht ihn auf das Roß, er bind't ihn aufrecht seste, verläßt mit ihm das Schloß.

11. Doch vor bem hohen Thore, da hält der Sängergreis, da jaßt er seine Harfe, sie, aller Harfen Preis; an einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt, dann ruft er, daß es schanrig durch Schloß und Gärten gellt:

12. "Weh euch, ihr stolzen Hallen! Nie töne süßer Klang durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang! Nein! Senszer nur und Stöhnen und scheuer Stlavensichtitt, bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!

13. Weh euch, ihr buft'gen Gärten im holben Maienlicht! euch zeig' ich bieses Toten entstelltes Angesicht, daß ihr barob verborret, daß jeder Quell versiegt, daß ihr in künft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

14. Weh dir, verruchter Mörder, du Fluch des Sängerstums! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms! Dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht gestaucht, sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht."

15. Der Alte hat's gerusen, der Himmel hat's gehört; die Mauern liegen nieder, die Hallen sind zerstört. Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht, auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

16. Und rings, statt dust'ger Garten, ein öbes Heideland, fein Baum versendet Schatten, fein Quell durchdringt ben Sand. Des Königs Namen melbet fein Lied, fein Helbenbuch: Bersunken und vergessen! das ist des Sangers Fluch.

## Bor den Thuren.

#### Rüdert.

- 1. Ich habe geflopft an bes Reichtums haus; man reicht mir 'nen Pfennig jum Fenster heraus.
- 2. Ich flopfte leis an der Shre Schloß; "hier thut man nur auf bem Ritter zu Roß."
- 3. Ich habe gesucht ber Arbeit Dach; ba hört' ich brinnen nur Web und Ach.
- 4. Ich suchte das Haus der Zufriedenheit; es kannt' es niemand weit und breit.
- 5. Run weiß ich noch ein Sauslein ftill, wo ich zulett anklopfen will.
- 6. Zwar wohnte darin schon mancher Gast, doch ist für viele im Grab noch Rast.

### Des franten Rindes Freude.

- 1. In der engen Straße einer großen Stadt, in einer niedrigen Kellerwohnung lebte einmal ein armer franker Knabe, der von seiner frühesten Kindheit an immer bettslägerig gewesen war; wenn er einmal recht gesund war, konnte er in dem kleinen Jimmer auf seinen Krücken ein paar Mal auss und abgehen, und das war alles.
- 2. Einige Tage im Sommer fielen die Strahlen der Sonne eine halbe Stunde lang auf die kleinen Fenster, und wenn dann der Knabe da saß und die warme Sonne ihn beschien, und er durch seine feinen Finger das Blut sah, dann sprach er: "Ja, heute ist er draußen gewesen."
- 3. Er kannte den Wald in seinem wunderschönen Früh- lingsgrün nur dadurch, daß des Nachbars Sohn ihm den

ersten Buchenzweig brachte, und den hielt er dann über den Kopf und träumte, er sei unter den Buchen, wo die Sonne schien und die Bögel sangen.

- 4. Gines Frühlingstages brachte des Nachbars Sohn ihm auch Feldblumen, und unter diesen war zufällig eine mit einer Wurzel, die wurde daher in einen Blumentopf gespflanzt und ans Fenster gestellt, dicht neben dem Bette. Und die Blume war mit einer glücklichen Hand gepflanzt, sie nahm zu, trieb neue Sprößlinge und hatte jedes Jahr ihre Blumen; sie wurde für den kranken Knaben der schönste Garten, sein kleiner Schatz auf dieser Erde. Er begoß und pflegte sie und sorgte, daß sie jeden Sommenstrahl bekam bis auf den allerletzten, der an dem niedrigen Fenster vorsbeiglitt; und die Blume selbst wuchs in seine Träume hinein mit ihren Farben und ihrem Duft; gegen sie wandte er sich, als er sterbend sein nattes Auge schloß.
- 5. Ein Jahr ist er jeht tot; ein Jahr hat die Blume verwelkt und vergessen am Fenster gestanden, und nun ist sie bei einem Umzuge mit dem Kehricht auf die Straße ge-worfen. Und diese Blume hat mehr erfreut, als die herrelichte Blume im Garten eines Königs.

# Die Arzte auf Mallorca.

#### 3. Wichern.

1. Es giebt Leute genug, die sich vom Unglück anderer nähren; mehr als man glaubt. Der Schuster lebt sozusagen von zerriffenen Stiefeln, und der Glaser von zersprungenen oder eingeworfenen Fensterscheiben. Wenn ein Dorf abstrennt oder gar eine Stadt, dann frenen sich Maurer und

Zimmerleute. Würden sich Professoren, Dottoren und Beamte das Sterben abgewöhnen, was wollte man mit den vielen Studenten anfangen, die auf den Hochschulen studieren?

- 2. Der Richter lebt von den Berbrechern, und die Sträflinge im Zuchthause ernähren eine große Anzahl von Beaunten. Der Bucherer lebt von des Nächsten Not, und die Totengräber von des Nächsten Tot; ja, selbst der henter wäre zu bedauern, wenn er nicht manchmal einem eine hänfene Halsbinde umlegen könnte.
- 3. Darum ist es begreistich, daß der Totengräber trostlos wird, wenn niemand sterben, und der Arzt, wenn niemand krank werden will. Dennoch giebt es eine Gegend, wo die Arzte keinen sehnlicheren Bunsch kennen, als den, es möchten doch alle Leute immer kerngesund bleiben und wenigstens so alt werden wie Methusalem, der es auf 969 Jahre gebracht haben soll. In jener Gegend sind die Arzte am fröhlichsten, wenn es jahraus, jahrein weder innere noch äußere Leiden giebt, weder Lungensucht noch Beinbruch, weder Kopsweh noch zerquetschte Zehen. Zeder noch so kleine Schmerz ihrer Mitmenschen stimmt sie traurig, eine etwas ernstlichere Krankbeit preßt ihnen viele Scufzer aus, zumal wenn sie lange anhält, und ein allgemeines Sterben, wie es etwa die Cholera oder das gelbe Fieber verursachen, würde jene Arzte der Berzweissung nahe bringen.
- 4. Die Sache ist nämlich so: In der großen Stadt Palma, die auf der spanischen Insel Mallorca im Mittelmeer liegt, geben die Arzte täglich in die Häuser ihrer Kunden, auch wenn diesen nicht das geringste fehlt. So oft sie kommen und alles in der betreffenden Familie wohlauf ist, sinden sie in einem Jimmer ein gutes Frühstück, und daneben liegt eine Silbermünze, etwa vierzig Cents im Werte,

von den Spaniern Pejeta genannt, als Entlohnung für den Besuch.

- 5. Das geht so fort, bis ein Glied der Familie unwohl oder trant wird. In demselben Angenblicke sehlt
  sowohl das Essen als auch die Peseta, und der Arzt weiß
  num ganz wohl, wie viel's geschlagen hat. Er wendet
  num seine ganze Kunst an, um die Heilung schnell herbeizusühren, und die Sorge und Umsicht eines solchen Arztes
  soll geradezu grenzenlos sein; denn jeder Tag der Krantheit
  ist ein herber Berlust sür ihn. Die blinkende Peseta liegt
  erst wieder auf dem Tisch, wenn alles gesund ist; dis desser der Krante gar, so sieht sich die entrüstete Famusa
  nach einem besseren Hausarzt um, und der alte Arzt fann
  gesündere Patienten aussucht.
- 6. So kommt es, daß die Ürzte in Mallorca mit unsermüdlicher Sorgfalt über die Gesundheit ihrer Kunden wachen, und sich schrecklich grämen, wenn einem übel wirkereilich können sich nur die Reichen, denen die Peschen nie ausgehen, so sorgsame Arzte halten, der Arme ist überall schlecht daran; das ist das Traurige an der Geschichte.

### Die drei Warnungen.

Mach J. Haltrich.

1. Ein wohlthätiger Mann besuchte einst eine arme Witwe, um ihr Nahrungsmittel zu bringen. Da begegnete ihm der Tod und sprach zu ihm, er wolle ihn zum Lohne für seine Nächstenliebe dreimal warnen, ehe er ihn von dieser Erde abruse.

- 2. Nun war der Mann froh, aß und trank was ihm schmeckte und dachte gar nicht ans Sterben. Aber nach einigen Jahren sanken seine Aniee ein, sein Nücken krümmte sich und er mußte sich beim Gehen einer Krücke bedienen. Nicht lange darnach verlor er auch das Gesicht und dam das Gehör. Da erschien der Tod, um ihn abzuholen. Doch der Mann machte ihm Vorwürfe, daß er sein Wort nicht gehalten und ihn nicht vorher dreimal gewarnt habe. Nun sprach der Tod in gerechtem Zorn: "Wie, hätte ich dich nicht gewarnt? Klopste ich dir nicht zuerst auf die "daß du frumm gehen mußtest? Legte ich dir denn meinen Finger ans Ange, daß du nicht sehen konntest, d zupste ich dir nicht zulept am Ohr, daß du tanb wultdest?"
- 3. Da bat der Mann demntig um Berzeihung, daß er die Warnungen nicht verstanden und sich noch nicht zum Sterben vorbereitet habe. Milde blickte ihn der Tod an 5 sprach: "Komm nur mit, ich will dir gnädig sein ... dich von allen Übeln erlösen."

### Das Erdbeben von Liffabon.

#### Müller.

1. Wie in London, so blühte der Handel vor dem Erdbeben in Lissaden. Auf sieden Hügeln prangte die Stadt, und wunderschön war sie vom Tajostrome anzuschauen. Bon der Stadt aus sah man den glänzenden Wasserspiegel, auf dem die Segel seefahrender Nationen im Winde flatterten. Jenseit des Tajo breitete sich ein lachendes Lands

4

schaftsgemälbe aus; in den gesegneten Fluren lagen glückliche Städte und wohlhabende Dörfer. Lissabon selbst war von einer altertümlichen Maner umringt, auf der sich siebenundzwanzig Türme erhoben.

- 2. Von einem der höchsten Berge leuchtete eine Riesenburg, nach arabischer Weise erbaut, ins Thal hernieder. Anser der prachtvollen Kathedralfirche zählte die Stadt noch vierzig andere Kirchen; Mönchse und Nonnenklöster, Kapellen waren in verschiedenen Gegenden verteilt. Die Lage des königlichen Palastes war überans schön, denn aus seinen Fenstern übersah man die vor Anker liegende zahlreiche Flotte und die in dem mächtigen Hasen aus allen Weltgegenden ankommenden oder dahin segelnden Schiffe.
- 3. Aber Liffabons Herrlichfeit sollte untergehen und in seinem alten Glanze nicht wieder auserstehen. Der erste November des Jahres 1755 war für die Hauptstadt ein Tag der Berwüstung und des Entsehens. Tausende, die sich am Morgen des Lebens uoch freuten, waren erschlagen, verbrannt, ertrunken, ehe der Abend grante; die prächtigsten Paläste waren in Trümmern umhergestrent. Dies Erdbeben zeigte sich in einer ungehenren Ansbreitung und wurde in Europa, Assen und Amerika verspürt. Aber am härtesten sollte Lifsabon heimgesucht werden.
- 4. Am Morgen bes jammervollen Tages fündigte es fein Zeichen in der Natur an, wie schrecklich der Abend enden werde. Der Himmel war heiter, die Sonne glänzte, es regte sich kein Lüftchen, und dem verderblichen Sturme ging eine sichere Anhe vorher. In andachtsvollen Gebeten war die Volksmenge um die Altäre niedergesunken; eine religiöse Feier durchdrang am Feste Allerheiligen die Sees

len der Glänbigen, als sich etwa um zehn Uhr in den Straßen ein donnerähnliches Rollen vernehmen ließ. Daranf folgte ein Stoß und ein Schwanken und Wogen des Erdbodens. Mehr bedurfte es nicht, um Kirchen, Paläste und Hütten in Schutthausen zu verwandeln. Für Taussende waren die eingestürzten Wohnungen ein Grab geworden, wo sie unter Balken und Mauerwerk verschüttet lagen.

- 5. Den Inmult, das Gedränge, das lante Geschrei und Wehklagen, was die Tempel erfüllte, die das Erdbeben noch verschont hatte, den raschen Übergang von der stillen Andacht zu dem Todesschrecke kann ich euch nicht beschreisden. Der erste Erdstoß warf das Hans der Inquisition um, in dem viele Unschnlöige gerichtet wurden, als ob Gott diese Stätte ungerechter Gransamkeit vertilgen wollte. Der königliche Palast mit allen seinen Kostbarkeiten war verschwunden. Mit einem Schlage wurden alle Bewohner in dem prächtigen Sesuiterkollegium getötet, als das Gesbände einstürzte.
- 6. Tausende hatten sich auf den öffentlichen Plägen versammelt und hofften da Nettung zu sinden; aber sie sanden sie nicht. Ein Hagel von Ziegeln, Balten und großen Werkstücken siel auf sie nieder, zerschlug und zersquetschte sie. Kinder, Greise und Kranke wurden in ihren Wohnungen verschüttet; man konnte den Schutt nicht wegstämmen, um zu ihnen zu kommen. Hinterher sand man sie unversehrt, an der Qual des Hungertodes verschmachtet. Noch andere eilten dem Tajo zu, um auf Kähnen und Fahrzeugen das Leben zu retten; aber auch diese letzte Hossenung ging ihnen versoren. Der Strom war, durch ein unbegreissliches Wunder, zu einer Höhe von vierzig Fuß

gestiegen. Die noch verschonten Häuser und die Ruinen wurden überschwemmt.

- 7. Wie viele kamen in den Wogen um! Ein Damm, auf dem hundert Menschen standen, versank mit ihnen. Eben so plöglich, als die Flut entstand, verschwand sie wieder. Die Schiffe standen auf schlammigem Boden. Boote wurden verschlungen; Felsen, die man soust nie sah, ragten in die Höhe. Die See türmte sich auf, Wellen sprigten weißen Schaum in die Lust. Es schien, als ob der Boden, auf dem die Stadt stand, verschlungen werden sollte. Ieht zeigte sich ein neuer Feind mit gräßlicher Zerstörungswunt. Es entstand ein Orkan, der sinstere Stanbwolken in die Lust trieb und das Licht des Tages verdunkelte. "Sollte das jüngste Gericht angehen?" so fragten viele mit leichenblassem Gesichte, die dem Tode entronnen waren sie zitterten.
- 8. Ein zweiter Erbstoß folgte, ber mehrere Minnten anshielt. Häuser wankten wie die Bäume im Sturmwinde, mehrere sielen zusammen. Ein dritter Stoß war so erschütternd, daß man sich nicht auf den Beinen halten konnte, man mußte sich niederwersen oder knieen. Hier, wie an die Erde gebunden, mußte man es abwarten, was die kommende Minnte über Leben und Tod, über gesunde oder zerschlagene Glieder entscheiden werde. Der Sturm war der Borbote einer Fenersbrunst, die er anwehte und ichnell weiter verbreitete.
- 9. Ehe die Nacht anbrach, standen die Trümmer der zerstörten Stadt in Flammen, um den übrig gebliebenen Rest in Niche zu verwandeln. Wer konnte löschen? Wer wollte retten, was noch zu retten war? Niemand. Das Leben stand im höchsten Preise; für Irdisches wagte man

es nicht. Acht Tage wütete die alles verzehrende Flamme, und statt der turmreichen, mächtigen Stadt sah man Aschenhausen, schwarz angelausene, rußige Steinmassen.

10. Tausende senfzten nach Brot, um den quälenden Hunger zu stillen. Zahllose Thränen flossen um die versmißten Estern, die entrissenen Kinder, Wohlthäter und Freunde. Ein anhaltender Regen und eine Kälte versgrößerten das Ungemach aller derer, die ohne Obdach unter freiem Himmel seufzten. Viele, die mit dem Leben davon gekommen waren, starben bald nachher an den Folgen des Hungers, der Erkältung, des Schrecks und der Angst. An vierzig tausend Menschen waren bei dem Erdsbeben umgekommen.

### Leidens Erdengang.

Carmen Sylva.

1. Das Leiben war ein schönes, schlankes Kind mit schwarzen Haaren, die sein bleiches Gesicht umrahmten. Die seinen Lippen waren sast immer geschlossen, die schwarzen Lugen waren so todestraurig, daß niemand es ansschwart und wanderte von Ort zu Ort. Bald kehrte es in den Hütten der Armen ein, datd in den Palästen der Reichen. Es war so still und wehmütig, daß alle es aufnahmen; aber wer es ansah, der wurde von einem surchtsbaren Weh befallen. Der eine versor sein einzig Kind, der andere seine Ehre, sein Hab und Gut, der dritte wurde von seinen Feinden unschlassen und wachten ihn vor anderen mißrieten alle seine Kinder und machten ihn vor

ber Zeit ergrauen. Ober es fam Unfriede über bie Ghesleute, ober einer von der Familie fiel auf das Arankenslager und stand in Jahren nicht wieder auf.

- 2. Die Lente sahen sich erstaunt an, woher ihnen soviel Ungemach käme, und wußten nicht, daß sie dem stillen,
  blassen Leiden selbst die Thür geöffnet, es selbst an ihren Tisch gerusen. Das arme Kind kehrte zuweilen desselben Weges zurück und ersuhr dann, welche schrecklichen Gaben es ausgestreut. Dann vermied es lange Zeit, die nämlichen Häuser zu besuchen. Doch hatte es einige Menschen lieb gewonnen und verging vor Schnsucht nach ihnen; es merkte auch nicht immer, daß es sie zu oft besuchte. Da kam dann Trübsal auf Trübsal über sie, bis das traurige Kind den Wanderstab ergriff und ihnen mit schwerem Herzen und überströmenden Augen Lebewohl sagte.
- 3. Es ging so still des Weges, nicht hastig, nicht stürmisch, und doch ging es schneller als der Bergstrom, schneller als der Sturm und kehrte zulet bei allen Mensichen ein. Das Schrecklichste war, wenn es sich zu Kindern gesellte; die armen Kinder bekamen lange Krankheiten, oder wurden gar Waisen, so das ihre schönen Gesicht, und eben so bleich und zart wurden, wie Leidens Gesicht, und eben so trübe und tranrig. Wenn Leiden das sah, dann weinte es ditterlich und blickte sange Zeit kein Kind mehr an; ja, es drehte den Kopf weg, wenn die Kinder spielten.
- 4. Eines Tages lag es unter einem Apfelbanm und sah, wie die kleinen Apfel so prachtvolle rote Backen hatten, daß man ganz fröhlich wurde, wenn man sie ansschaute. "D lieber Apselbaum!" rief das Leiden, "schenke mir so schon, rote Backen; man sähe mich dann viel lieber

- an." "Nein," sprach der Apselbaum, "hättest du schöne, rote Backen, dann würde man dich nicht mehr so mitleidig aufnehmen und beherbergen."
- 5. Traurig stand es auf und wanderte des Weges. Da kam es an einen Garten am Fluß; in dem war ein solches Bogelsingen, daß einem das Herz lachte. "O ihr lieben Bögel!" rief das Leiden, "schenkt mir euren liebeslichen Gesang, daß ich die Menschen erfreue." "Nein, liebes Kind," zwitscherten die Bögel, "kämest du nicht so leise und gingest so stille, da würden die Menschen dich nicht so bald vergessen und aufangen zu merken, daß du das Leiden bist und Schmerzen bringst."
- 6. Weiter wanderte das arme Leiden und kam in einen hohen Wald. Der duftete so lieblich und es ging sich so weich auf dem dicken Moos unter den Bäumen. Hier und da stahlen sich die Sonnenstrahlen durch das flüsternde Laub und zitterten und tanzten auf dem Moos dahin und vergoldeten die welken Blätter. Es war eine Pracht! Das Kind lehnte sich müde an einen Baum. "Hier darf ich einkehren und bringe keine Schmerzen; hier darf ich ausruhen und keiner sieht sich krank an mir!"
- 7. Da fam ein Sonnenstrahl durch das Laub geschlüpft, sah die wunderschönen lichtlosen Angen, sprang hinein, erlenchtete sie hell und drang dem Leiden bis ins Herz. Und der ganze Wald sah das wunderbare Leuchten in dem zarten Mädchengesicht und rauschte auf vor Freude und Bewunderung. Das Leiden wußte aber nicht, daß es schöner geworden, sondern sühlte den Sonnenstrahl heiß und fröhlich in seinem Herzen zittern. "D lieder Wald!" rief es lant, "schenke mir einen einzigen deiner tausend Sonnenstrahlen, ich wäre glücklich!" Da wurde es mit

einem mal totenstille im Wald, die Bäume sahen einander traurig an, der Sonnenstrahl entwich aus Leidens Augen, streiste eine schimmernde Sidechse und versteckte sich unter hohen Farnkräutern. "Du armes, armes Kind," sagte eine hohe Siche, "ein einziger Sonnenstrahl machte dich zu schön, die Menschen würden dich zu viel herbeirusen und dann müßten sie Schmerzen ertragen, weit über ihre Kräfte. Du mußt ohne Glanz und Wärme bleiben!"

- 8. Weiter ging die ruhelose Maid und kam an einen großen, stillen See. Da rührte sich nichts; nur der Abend schritt über das Wasser, er selbst ein Schatten, aber um ihn her zogen rosige Streisen durch den See, und hier und da siel ein Stern hinein und hielt sich unbeweglich auf der stillen Fläche. Leiden tanchte ihre zarte Hand in den See und legte sie dann an ihre Stirn. Abend tam anch an ihr vorbei und flüsterte: "Gute Nacht, schlaf tranmlos, vergiß dein Weh!" Sie sah ihm lange nach und senzte seiser. Sinmal habe ich Ruhe gesunden, im Wald; einmal mein Weh vergessen, mit dem Sonnenstrahl im Herzen das ist vorüber!" Im Traum verloren schaute das Kind in den See; ans dem wehte es sühl und in den Nebeln schwebten die Niren darüber hin.
- 9. Da sah das Leiden ein rötliches Licht hineinfallen, größer und feuriger als die Sterne, und fortglimmen durch die Nacht. Wie es seine Angen erhob, merkte es, daß das Licht ans einem Hanse am See siel; das war dicht mit Ephen überwachsen, nur aus dem spithogigen Fenster, das offen stand, siel der Lichtschein. "Sonderbar," dachte das Leiden, "hier bin ich noch nie eingekehrt, und doch wacht dort jemand!"

- 10. Sie schlich zum Fenfter; ba faß eine wunderschöne Fran mit schneeweißen Saaren, in einem langen, weichen Gewand, mit einem feinen Tuch um ben Ropf gelegt. Sie fchrieb emfig in ein großes Buch, mit fefter Sand, und fest und ftreng lag eine tiefe Furche zwischen ben Branen. Aber um die feinen Rasenflügel und Lippen lag es wie gartefte Beiblichkeit und edelste Bergensante. Das Leiden ftand in Betrachtung verloren, ba erhoben fich zwei wunderbare, grane Angen und fahen es jo ruhig an; bann fagte eine tiefe, flangreiche Stimme: "Romm nur herein, mein Kind, ich habe schon lange auf dich gewartet!" Erstannt trat Leiden ein; bas hatte es noch nie gehört. Mit einem mal umschlangen es weiche Arme, es ward auf ben Schoß genommen und gefüßt, und die wunderbare Fran fagte: "Liebes Leiden, du mußtest mich finden; ich durfte dich nicht suchen, denn ich komme niemals ungernfen. Ich bin die Mutter Geduld und fitze hier und horche und wache. Der See tragt mir die Stimmen aller berer gu, bie mich rufen. Dft, oft bin ich auf beiner Spur gegangen, aber leider nicht immer!" Die Falte in der Stirn wurde tiefer. Leiden barg seinen Ropf an der mütterlichen Bruft. "D geh doch immer mit mir!" bat es leife. "Nein, Kind; wenn du mich rufft, dann fomme ich und wenn du mnde bist, bann fehre bei mir ein; ich muß bas Buch des Lebens schreiben, da habe ich viel zu thun."
- 11. Das arme fleine Leiben blieb die ganze Nacht bei der weisen Mutter und morgens wanderte es gestärft hinsans. Da blühte und grünte die ganze Welt; es war Erntezeit. Leiden sah den Wohn und die Kornblumen an und dachte: "Ihr Armen! Seht blüht ihr so lustig und glänzt in der Sonne, und hente werdet ihr doch abges schnitten."

- 12. Da stand ein herrliches Mädchen allein im Feld und mähte so rasch wie drei Männer. "Guten Morgen, blasses Lieschen!" rief sie schelmisch, "komm' und hilf mir!" Und damit sprang sie herzu und ihre Jöpfe flogen und die blanen Augen sachten wie der liebe Sonnenschein. "Wer bist din denn?" fragte sie erstannt, als sie des Leidens dunkle Augen sah.
- 13. "Ich bin das Leiden und muß ewig wandern und wer bijt du?" "Ich bin die Arbeit, siehst du es denn nicht? Siehst du nicht, wie gesund ich bin und was sür starke Arme ich habe?" Und damit nahm sie das Leiden wie ein Kind auf die Arme und lief mit ihm über das ganze Teld, und sachte und jodelte dazu. Über Leidens Gesicht war eine leichte Köte geslogen und es sagte sächelnd: "Geh' du mit mir! Ich darf niemals ruhen und bin doch oft so müde!" "Das geht nicht, Schwesterlieb; ich muß schlasen, um bei Tage wieder frisch zu sein. Ich din aber auch an allen Orten, und muß sachen, und wenn immer ich deine Augen sehe, dann erstickt mir das Lachen da drinznen. Aber wenn du mich rufst, dann komme ich und bleibe zurück, wo du scheichest, um die Gesichter wieder hell zu machen."
- 14. Und weiter schritt das Leiden in den glitzernden Morgen hinein und durch die weite Welt. Geduld und Arbeit aber hielten Wort und wurden seine treuen Gefährten.

## Die Siebenmeilenftiefel.

## R. Baumbach.

- 1. Auf sandigem Pfad schritt ein miber Handwerksbursche durch den Wald. Um eine kurze Wegstrecke zu ersparen, hatte er, dem Rat eines Bauern solgend, die sichere Landstraße verlassen; num irrte er bereits seit zwei Stunden durch die Kiefern und der Wald wollte kein Ende nehmen. Der Sand des Weges wurde immer tiefer, und die Kniee des Wanderers immer müder.
- 2. Da fam durch das Holz ein kleiner Mann geschritten, ber einen Sack auf der Schulter trug. Der Handwerksbursche nahm den Hnt ab und sprach: "Wie weit ist es noch bis zur Stadt?"
- 3. "Nach ber Stadt willst du?" fragte das Männlein. "Die Stadt liegt bort." Und damit deutete es mit dem Zeigefinger nach rechts.
- 4. "Schön Dank!" sprach ber mübe Bursch und schieckte sich zum Weitergehen an. Da vertrat ihm der Zwerg den Weg und fragte: "Wie heißt du und was bist du?"
- 5. "Ich heiße Crispin und bin Schustergeselle," erwiderte ber Gefragte.
- 6. "Das trifft sich gut," rief das Männlein erfreut. "Komm mit mir. Ich will dir Herberge und Arbeit geben. Willst du?"
- 7. "Gern," erwiderte der Gesell, und dann gingen sie zusammen in den Wald hinein. Nach kurzer Zeit kamen sie an eine Lichtung, auf der ein kleines Hänschen stand. Uns dem Schlot wirbelte blauer Rauch.
- 8. "Wir sind daheim," sprach der kleine Mann. "Tritt näher, Freund Erispin, und fürchte dich nicht, wenn du Selksames siehst."

- 9. Die Thur ward aufgethan. Un einem Tifche faßen sechs granbartige Zwerge um eine dauwsende Schuffel herum; ein siebenter Stuhl aber stand seer. Die Männslein sprangen auf und begrüßten die Ankommenden.
- 10. "Das sind meine Brüder," erklärte der Aleine. "Bir schmelzen das Gis in den Bergen, kochen das Salz und schleifen die Edelsteine. Aber bei unseren Berg- und Söhlenwanderungen leidet unser Schuhwerf und ein tüchtiger Schuster hat uns längst gesehlt. Bleibe ein paar Tage bei uns und besohle uns die Schühlein; es soll bein Schade nicht sein. Sett aber komm und if mit uns!"
- 11. Das ließ sich ber mübe, hungrige Geselle nicht zweimal sagen. Er warf sein Felleisen in den Winkel, rückte einen Schemel an den Tisch und setzte sich zu den sieden Zwergen. Fleisch und Gemüse ward ihm reichlich zugemessen. Dann schleppten sie einen großen Krug hers bei, aus dem sloß kein Dünnbier, sondern ein Wein, wie der weitgereiste Schuster noch keinen getrunken hatte.
- 12. Es war ein fröhlicher Abend. Der Fremde nunfte berichten, wie es draußen in der Welt aussehe, und dann erzählten die Männlein von einer Königstochter, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Gbenholz, die vor langen Jahren dort bei ihnen gewohnt hatte. Der Schuster fannte die Geschichte bereits, denn seine Großmutter hatte sie ihm oft erzählt, aber um die Männlein nicht zu franken, hörte er ausmerksam dis aus Ende. Dann ward ihm ein Bett angewiesen, und bevor er sein Abentener überdenken konnte, war er eingeschlasen.
- 13. Als Erispin am nächsten Morgen erwachte, sag in seiner Kammer ein Hausen zerrissener Schube. Leber, Bech und Draht waren auch vorhanden, und aus einem Tischlein

stand ein reichlicher Imbig. Die Zwerge aber waren aussgegangen.

- 14. Er hodte zur Arbeit nieder und flickte und flopfte bis Sonnenmtergang. Da famen die sieben Männlein zurück, und es begann wieder ein fröhliches Schmansen. So ging es fort eine ganze Woche lang.
- 15. Am letten Abend schaute der fleißige Geselle mit Stolz auf eine lange Reihe schwarzglänzender Schuhe, und nm ein Übriges zu thun, nähte er in der Nacht, während die Zwerge schliesen, einem jeden einen herzförmigen Lederssteden auf das Höslein zum Schuß gegen das ranhe Gestein, auf dem sie herumrutschten.
- 16. Mit gerührten Bliden betrachteten die Zwerge am andern Morgen das Werk der Liebe, dann steckten sie die Köpse zusammen. Erispin, der Schnster, nahm sein Felleisen auf den Rücken und sprach seinen Scheidegruß. Dankend drückten ihm die Wichtlein die Hand; der aber, welcher ihn hierher geführt, schulterte seinen Sach und begleitete den Gast. "Ich will dich auf den rechten Weg bringen," sagte er.
- 17. Als sie ans bem Hans traten, war die Welt in granen Rebel gehüllt. Sie gingen eine Weise schweigend nebeneinander her, dann hielt der Zwerg an, löste das Band seines Sackes und entnahm demselben zwei alte Stiesel.
- 18. "Das joll bein Lohn sein," sprach er zu bem Schufter. "Berachte bas Geschenk nicht," seizte er hinzn, als er sah, wie ber Bursch ben Minnd verzog. "Die Stiesel sind ein Erbstück unseres Ahnherrn, des weltbesrühmten Däumling, von dem du sicherlich schon gehört hast."
- 19. "Die Stiefel best fleinen Daumling," rief ber Schnifter freudig ans, "Die Siebenmeilenftiefel?"
- 20. "So ist es," erwiderte der Zwerg. "Da nimm sie hin und brauche sie zu deinem Glück. Leb' wohl!"

- 21. Der Zwerg war verschwunden, der Nebel war plötzlich verweht, und Erispin stand auf der sonnbeglänzten, von Pappeln umfäumten Landstraße. In der Hand hielt er die Siebenmeilenstiefel.
- 22. "Das foll ein Leben werben!" jubelte er und setzte sich auf einen Steinhausen, um die Wunderstiefel sogleich anzuziehen. "Run marschiere ich zuerst ins Goldsand," sprach er zu sich selbst, "und fülle mir alle Taschen mit Goldsand; das Weitere wird sich dann finden."
- 23. Schon hatte er sich seiner Wanderschuhe entledigt, da ließ er plöglich die Arme sinken und sah nachdenklich vor sich nieder. "Wenn mir nur einer sugen wollte, wo das Goldland liegt." Er reckte den Hals und drehte ihn hin und her, aber nirgends war ein buntgestreister Weg-weiser zu sehen, der mit dem Arm nach dem Goldland gezeigt hätte. Erispin kratte sich hinter dem Ohr. "So auß Geratewohl in die Welt hineinzulausen," dachte er, "das wäre thöricht. Am Ende käm ich statt ins Goldsland zu den Menschenfressern. Und an Reisegeld sehlt mir's auch. Es wird am besten sein, wenn ich mich in der nächsten Stadt nach Arbeit umseher und mich nebenher auf eine große Reise gehörig vorbereite."
- 24. Das war vernünftig gedacht. Er packte die Siebens meilenstiefel auf sein Felleisen, schwang den knotigen Stock und wanderte mutig weiter.
- 25. Es war ein sonniger Morgen. Auf den Wiesen, durch welche die Straße führte, schwangen die Mähder ihre Sensen, und Mägde mit roten Kopstüchern wandten das Hen mit dem Nechen.
- 26. "Demnächst ziehe ich durch die heißen Länder," sprach der Schnster, "durch die Pflanzungen, wo die Wohren Inderrohr schneiden und Kaffeebohnen von den Bäumen

jchütteln. Ja, ihr alten Pappeln, ihr werdet mich nicht lange mehr zwischen euch wandern sehen. In ein paar Wochen gehe ich unter Palmen spazieren und schlage mir Kolusnüsse mit dem Stock ab, und statt der Sperlinge und Goldammern sitzen Papageien und Kakadus im Land, und Uffen und Meerkaten wersen mir Kußhände zu. Kommt dann des Weges ein Löwe oder ein Tiger, der mich fressen will, eins, zwei, drei bin ich über alle Berge und lache die Bestie aus. Nein, so gut wie ich hat's doch kein Mensch auf der Welt."

- 27. Wegen Mittag fam der glückliche Schuster in die Stadt und fand sofort Arbeit. Bon seinem ersten Lohn kaufte er sich bei einem Trödler eine Karte, auf der alle Länder der Belt dargestellt waren, und dazu ein altes Buch, welches von seltsamen Reisen zu Basser und zu Land handelte. Benn dann am Feierabend die andern Gesellen in das Birtschaus gingen, saß Erispin in seiner Kammer und studierte.
- 28. Dem Meister aber gefiel des fleißigen Gesellen Thun und Treiben, und an einem Sonntagnachmittag lud er ihn zu einem Spaziergang ein. Das war eine große Chre. Zu dritt zogen sie zum Thore hinans; die dritte Person aber war Fränlein Anna, des Meisters schöne Tochter.
- 29. Nach wenigen Wochen aber nannte er die Meisterstochter seine liebe Braut. Aus der großen Weltreise konnte natürlich jest nichts werden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
- 30. Balb war ber Geselle verheiratet und nußte zur Ernährung seiner Familie die Hände vom frühen Morgen bis zum späten Albend fleißig rühren. Alber wenn er alsbann sein Schurzsell abgelegt hatte, nahm er die Landstarte oder eine Reisebeschreibung vor. Die Siebenmeilenstiefel hütete er sorgfältig und erhielt das Leder durch fleißiges Salben geschmeidig.

- 31. Die Kinder wuchsen heran und der älteste Sohn saß bereits als Meister auf dem dreibeinigen Stuhle des Baters; da aber die Tochter noch nicht versorgt war, so mußte die große Reise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Geduld, Erispin, Geduld!
- 32. Wieder verstrich eine Reihe von Jahren. Meister Erispin trng ein schwarzes Samtkäppchen auf dem kahlen Scheitel, und Fran Anna sing au, von der guten, alten Zeit zu sprechen. Die Kinder waren versorgt und hielten die Estern in Ehren. Sie hatten ihnen ein sonniges Stüblein hergerichtet, und dort saß der Alte den größten Teil des Tages im gepolsterten Großvaterstuhl und las in seinen Büchern.
- 33. An einem Sonntagnachmittag, als die Fenftersscheiben in der Sonne blinkten, erhob sich Erispin von seinem Sig und holte die Siebenmeilenstiefel aus dem Schranke. Er hatte einen stärkenden Mittagsschlaf gehalten und fühlte sich so leicht wie zur Zeit seiner fröhlichen Wanderjahre. Tetet wollte er endlich seine Weltreise anstreten, weil er aber Einsprache besürchten nußte, so wollte er sich ganz in der Stille fortmachen und die Sache den Seinigen schriftlich mitteilen.
- 34. Als er abends nicht zu Tisch kam, sprach Fran Anna: "Er wird über seinen Büchern eingeschlasen sein," und schiefte das jüngste Enkelkind hinauf, um den Groß-vater zu wecken.
- 35. Plöglich vernahmen die Zurückgebliebenen einen Schreckenstuf, und als fie bestürzt in die Stude des Broßsvaters eilten, fanden sie ihn tot im Lehnstuhl sitzen. Auf dem Tisch aber stand mit Kreide geschrieben: "Ich habe die große Reise angetreten."

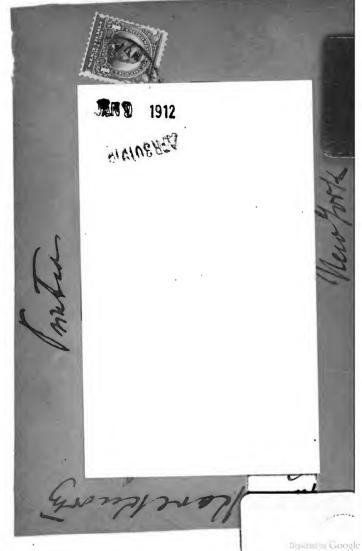

1912

WIEIUS ACTS

